



University of
Ministry
Libraries

# Carl Maria von Weber.

11. 6-13

# Carl Maria von Weber.

. Gin Lebensbild

bon

Max Maria von Peber.

Dritter Band.

Leipzig Ernst Reil. 1866. Music ML 410

· W3 W36

v. 3



# Inhaltsverzeichniß.

# Bierte Mbtheifung.

Carl Maria von Beber's Literarische Arbeiten.

# Bermifchte Auffage (in chronologischer Ordnung).

| Datum.     | Bezeichnung ber Arbeiten.                        | Geite. |
|------------|--------------------------------------------------|--------|
|            | 1809.                                            |        |
| 8. Juni.   | Ueber: Briefe über ben Gefchmad in ber Dufit     |        |
|            | von Job. Bapt. Schaul                            | 1      |
|            | 1810.                                            |        |
| ? April.   | lleber : "Der Bitherichläger", Oper von Ritter . | 6      |
| 11. Juni.  | Ueber Mannheim, I. Auffat                        | 7      |
| 12. Juni.  | Ein Bort über Bogler                             | 8      |
| 21. Juni.  | 3molf Chorale von 3. G. Bach, umgearbeitet       |        |
|            | von Bogler, zergliebert von C. Dt. v. Beber .    | 10     |
| 1. August. | Ueber Baaben Baaben                              | 19     |
| 99 Ottobar | Hohan Calmall Campatition han & Raygen           | 99     |



| Datum.           | Bezeichnung ber Arbeiten.                        | Seite. |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|
|                  | 1811.                                            |        |
| 26. Januar.      | Ueber Mannheim, II. Auffatz                      | 24     |
| 30. April.       | Ueber Capellers Erfindungen gur Bervolltommnung  |        |
|                  | ber Flote                                        | 26     |
| 15. Mai.         | Ueber "Cendrillon", Oper von Ijouard             | 28     |
| 24. Juni.        | Ueber bas Oratorium "Gott und bie Ratur"         |        |
|                  | von Meyerbeer                                    | 30     |
| 27. Juni.        | Ueber "Ginevra", Oper von Simon Mayr             | 34     |
| 2. Juli.         | Ueber: "Der Baffertrager", Oper von Che-         |        |
|                  | rubini                                           | 36     |
| <b>3</b> . Juli. | Ueber "Joseph in Aegypten", Oper von Mehul       | 39     |
| 23. Juli.        | lleber bas Ballet: "Der Dichter Gegner" von      |        |
|                  | Steuner                                          | 41     |
| 25. Juli.        | lleber "Macbonald", Oper von Dallaprac           | 42     |
| 6. August.       | Ueber "Deobata", Singfpiel von B. A. Beber       | 44     |
| 4. Geptember.    | 3been zu einer "musitalischen Topographie        |        |
|                  | Deutschlande"                                    | 46     |
|                  | Rotigen über Bafel (ale Beifpiel) gur mufitali=  |        |
|                  | fcen Topographie                                 | 48     |
|                  | 1812.                                            |        |
| 11. Februar.     | lleber eine Sonate von Gottfried Beber           | 52     |
| 10. April.       | lleber bie Mufit gu: "Der Gang nach bem Gifen-   |        |
|                  | hammer" von B. A. Weber                          | 54     |
| 13. April.       | Ueber feche Lieber von G. 2B. Fint               | 59     |
| 24. April.       | lleber "Don Tacagno", Oper von Drieberg          | 61     |
| 27. August.      | Bormort ju Bilhelm Schneibers Trio für brei      |        |
|                  | Claviere                                         | 6:     |
| 12. September.   | Ueber: "Der Erompeter", neue Maschine bes        |        |
|                  | Mechanifers F. Raufmann in Dresben               | 61     |
| 27. September.   | Ueber bie von Drenfig gestiftete Ging : Atabemie |        |
|                  | gu Dresben                                       | 68     |
| 27. September.   | Ueber bie große Sonate op. 30 von Lausta         | 71     |
| 27. September.   | lleber "Iphigenia in Tauris" von Glud            | 71     |
| 3. Oftober.      | Heber bie Concerte in ber Margarethen : Rirche   |        |
|                  | zu Gotha                                         | 7:     |

| Datum.          | Bezeichnung ber Arbeiten.                                 | Geite. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 3. Oftober.     | lleber bie Schlefinger'iche Mufithanblung gu Berlin       | 75     |
| 16. November.   | Ueber Mabame Schönberger in Beimar                        | 77     |
|                 | 1813 und 1814.<br>Literarifche Arbeiten fehlen.           |        |
|                 | 1815.                                                     |        |
| 10. August.     | Ueber bas große Mufitfeft in Frantenhaufen                | 79     |
| 13. August.     | Schreiben an Friebr. Wied, ber C. D. v. B.                |        |
|                 | 8 Befänge gewidmet hatte                                  | 81     |
| 3. Oftober.     | lleber "Alimelef", Oper von Meperbeer                     | 85     |
| 15. Rovember    | Ueber ein Concert ber herren Gellner und                  |        |
|                 | Janunsch                                                  | 94     |
| 30. November.   | Ueber ein Concert bes Berrn Giebert                       | 92     |
| 8. December.    | Ueber ein Concert ber Mabame Czeta                        | 93     |
| 26. Januar.     | Aufichten bei Composition ber Kantate "Kampf<br>und Gieg" | 94     |
| Januar bis De:  | Dramatifch : mufifalifche Rotigen über Opern:             |        |
| cember.         | barftellungen auf bem Theater zu Prag                     | 99     |
| Marg und April. | Concert: Ueberficht ber Fastenzeit 1816                   | 104    |
| 22. Rovember.   | Barnung für bas mufitliebenbe Bublitum                    | 119    |
| 20. December.   | Schreiben an bie Direttion bes bramaturgifchen            |        |
|                 | Bochenblattes zu Berlin                                   | 120    |
| 23. December.   | Ueber "Undine", Oper von E. T. A. hoffmann .              | 121    |
|                 | 1817.                                                     |        |
| 26. Januar      | An bie funftliebenben Bewohner Dresbens                   | 126    |
| 28. Januar.     | lleber "Joseph in Megypten", Oper von Debul .             | 131    |
| 13. Februar.    | lleber: "Das Sansgefinde", Operette von                   |        |
|                 | Fischer                                                   | 134    |
| 21. Februar.    | Ueber "Fanchon bas Leiermabchen", Oper von                |        |
|                 | Himmel                                                    | 136    |
| 20. März        | lleber bas Dratorium "Ifacco" von Morlacchi .             | 138    |
| 19 Marif        | Heber Seleng" Oper non Mehul                              | 141    |

| Datum.        | Bezeichnung ber Arbeiten.                       | Seite. |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|
| 1. Mai.       | Ueber "Johann von Baris", Oper von Boielbieu .  | 142    |
| 7. Mai.       | Ueber: "Das Lotterieloos", Oper von 3fouarb .   | 145    |
| 13 Mai.       | Ueber "Raoul Blaubart", Oper von Gretry         | 146    |
| 1. Juni.      | lleber : "Das Baifenhaus", Oper von Beigl .     | 149    |
| 2. Juni.      | Ueber Mabame Grunbaum ale Sangerin              | 151    |
| 13. Juli.     | lleber "Loboista", Oper von Cherubini           | 153    |
| 29. Anguft.   | lleber bas "Terpobion", neues Inftrument von    |        |
|               | Buschmann                                       | 157    |
| 12. September | Dunner und Beber über bas von letterem com:     |        |
|               | ponirte Lieb ber Brunbifte in Ingurb            | 158    |
| 22. September | . lleber: "Die vornehmen Birthe", Oper von      |        |
|               | Catel                                           | 166    |
| 24. november. | Ueber bas musikalische Conservatorium in Brag . | 167    |
| 2. December.  | Ueber : "Das Fifdermadden", Operette von        |        |
|               | ©фmibt                                          | 171    |
|               | 1818.                                           |        |
| 18. Januar.   | Einige Bemertungen über bie Rritifen bes Buch:  | -      |
|               | ftaben C in ber Abendzeitung                    | 172    |
| 14. März.     | Stigge von C. M. v. Bebere Leben. Bon ibm       |        |
|               | felbst für A. Benbt niebergeschrieben           | 175    |
| 12. April.    | Der "Schlammbeitger", eine humoreste            | 180    |
| 11. Juni.     | lleber: "Die Entführung aus tem Gerail",        |        |
|               | Oper von Mozart                                 | 189    |
| ? Juni.       | Schreiben an herrn Raufmann Frangt in Münden    | 192    |
| 23. Juli.     | lleber bie Tonbichtungsweise bes herrn Fesca .  | 197    |
| 11. December. | Bemerkungen gur nothwendigen Burbigung ber      |        |
|               | Dresbner Kritif                                 | 204    |
|               | <u>1819.</u>                                    |        |
| 5. August.    | Bufdrift an Beren Baffenacci in Goippenbeil in  |        |
|               | Oftpreußen                                      | 207    |
| -             | 1820.                                           |        |
| 13. März.     | Ueber ben "Wettfampf ju Olompia", Oper von      |        |
|               | v. Poifil                                       | 211    |
| 15. Januar.   | Ueber "Emma bi Resburgo", Oper von Meperbeer    | 213    |

| Datum.        | Bezeichnung ber Arbeiten.                        | Seite. |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|
| 15. Februar.  | Gegen ben Berrn Bemerter in Philippe Litera:     |        |
|               | rifchem Mertur                                   | 217    |
| 21. April.    | Ueber: "Die Berginappen", Oper von Bellwig       | 221    |
| 8. Juli.      | lleber "Beinrich ber Bierte und b'Aubigne", Oper |        |
|               | von Marfchner                                    | 224    |
|               | 1821.                                            |        |
| 20. April.    | Artifel "Bach" für bie Eucyclopabie von Erfc     |        |
|               | und Gruber                                       | 226    |
| 25. December. | Beantwortung einer Sylvefter-Frage. Sumoreste    | 230    |
|               | 1824.                                            |        |
| 27. Mai       | Schreiben an herrn Mons Fuche in Bien            | 232    |
|               | IL.                                              |        |
| 1809 — 1821.  | " Tontunftlers Leben", Fragmente eines Runft-    |        |
|               | romans                                           | 235    |
|               | Anhang                                           | 302    |

# Vierte Abtheilung.

# C. Al. v. Weber's Literarische Arbeiten.

1809 -- 1824.

# Erste Abtheilung.

# Dermifchte Auffage.

1809.

Aleber: Briefe über den Geschmack in der Mufik von Boh. Baptift Schauf,

Rönigl. Bürttemberg. Sofmufifus.

Wenn man etwas ber Welt übergiebt, verbindet man doch gewöhnlich irgend einen Zwest damit, den man durch den Titel des Werkes anzudenten sucht. Diesen Begriff scheint herr Schaul nicht gehabt zu haben, indem er vorstehende Briese dem Druck übergab. Er schrieb, um zu schreiben, und bekümmerte sich wenig darum, ob das von ihm Gesagte auch das Publikum interessiren könne oder nicht; eine einzige neue Ansicht, kräftige Darstellung, oder belehrende tiese Sachkenntniß, würden selbst den trocknen Styl, der im Ganzen herrscht, entschuldigen können; aber diese Briese haben das engbrüftige Gepräge eines auf einen kleinen Wirkungskreis beschränkten Menschen, der nur im misvergnügten Kaffeetone mit seinen Kameraden über die Verderbitheit der Zeiten, über die nicht genug auszeichnende Ausnahme in irgend einer Gesellschaft sich ergießt, und dabei mit einer ausehnlichen Portion anmaßenden Richtertons über große Männer und beren Werke entscheidet.

Wir berühren hier nur flüchtig die Sintheilung ber Broschüre, und sind weit entfernt, Hrn. Schaul widerlegen zu wollen, benn bas v. Beber, Carl Maria v. Beber. III. hieße, ber Welt jest beweifen wollen, bag eine Sonne existire, so sehr wiberlegt fich fein Buch selbst, sondern wir suchen blod Ihnen bemerks bar zu machen, bag, um die Welt zu überreden, man fei ein kompetenter Richter, wenigstens mehr Kenntniffe und mehr Beurtheilungokraft in jeder hinsicht erforderlich seien, als ber Verfasser zu besiehen icheint.

Der erfte Brief, beffen Styl ber eines eben aus ber Gram= matif entlaffenen Schülers ift, haubelt von ber Rammermufit, wo erft Blenl (bem wir alle Gerechtigfeit widerfahren laffen) hoch er= hoben; bann Bodgerini erwähnt, und von biefem ausgerufen wird: - Aber welch ein Unterschied zwischen einem Mozart und einem Bocherini: - ja gewiß ift ein bebeutenber Unterfchied, ben Berr Schaul nicht aufheben wird, und wenn er noch fo entzudt auf ben blumichten Auen und bem Dichter= Sain Boderini's herumwandelt. - Armer Mogart, noch ein Bert wie biefes, und Du bift ausgestrichen aus ber Reihe ber Com= poniften - benn feit Berr Schaul gefunden, mas ber Sanpt= zwed ber Runft ift und fein foll, und eine fo mobl= thätige Beiftes = Armuth gum Loofe erhalten hat, um bie wir ihn feineswegs beneiben, wirft Dn bald verbunkelt unter Blenl und Bocherini fteben. And Sanon ift nur im Stande, ein oberflächliches, vorüberfliegendes-ein Bergnügen willführlicher Muslegung bei Brn. Schanl hervorznbringen, aber bei Bocherini ordnet die Philosophie Alles, feine Dufit muß in teinem zu großen Bimmer, bei'm Schimmer ber Lichter gefpielt werben, bann wird ber in Todesftille versuntene Buborer fich im Rreife einer Familie burch ben leutseligen Autor in bie Beiten ber Uniduld und Rechtichaffenheit verfett glauben.

Im zweiten Briefe sind bie zwar gewöhnlichen und oft gesagten Bemerkungen, besonders bei S. 25, gut, und herr Schaul ergreift die Gelegenheit, Clementi als den Rönig der Tonsetzer für das Fortepiano in die Wolken zu heben. Es ist wahr, daß er auf einer hohen Stufe steht, aber das durchans Göttliche, und daß kein Anderer außer ihm auf den ersten Rang Anspruch

machen kann, können wir doch nicht ganz zugeben, so wie wir auch unter seinen Abagio's nicht lauter Young'sche Rachtge = danken, sondern manche auch zum schlafen, und in der Gewohnsheit, beinah alles ohne Accompagnement zu schreiben, nur seine Schwäche in begleitenden Stimmen gesehen haben, welches an allen Sonaten mit Accompagnement von ihm auffallend zu bemerken ist. Es thut uns leid, über eine wirklich übrigens klassische Alavierscomposition dieses fagen zu muffen, aber ein abgöttischer Berehrer der ihm zu Lieb' Alles in den Stanb treten möchte, zwingt manche Erklärung ab.

Der britte und vierte Brief find bie Rrone bes Werts, und nun geht es über unfern Mogart ber. Frevel mare es an feinen Manen verübt, wenn wir ibn gegen Berrn Schaul zu vertheibigen Dag Alles, mas Mogart je gefchrieben, volltom= magen wollten. men war, wird niemand behaupten, und Berr Schaul gesteht ja felbft von feinem Gotte Jomelli bieg ein; aber wenn ein Mann, wie Berr Schaul, behauptet: Dogart's Gingftimmen haben feinen natürlichen Bang, feine Barmonie fei hart, gejucht, feine Finales zu überlaben, - und er fündige oft gegen bie gefunde Bernunft! - Bas laft fich bagegen Dag Mogart bas Finale bes zweiten Aftes ber Zauberflote für die Anaben zu ichwer fette, rechnet ihm Berr Schaul ale vernunftwidrig an. Die Anaben betrachtete Mogart als fo gut jum Bangen gehörige, in ihrer Art volltommene Theile, wie die Bamina und Tamino, ale Benien, die von Frauengimmern bargeftellt wurden, wie es noch beute in Wien und Brag gefchiebt, und Berr Schaul wird boch unter folden Anaben feine Schulfnaben verftanden haben? - und felbft folde fonnten ibn aus ber vortrefflichen Thomas-Schule in Leipzig beichämen.

Er verlangt, daß Mozart bebenken follte, nicht für einen Ort allein — jondern fo, baß es überall ausführbar — zu schreiben, bemerkt aber S. 79, von feinem Gott ber Harmonie, Jomelli, daß er, um zu wirken, nur von einem mit feinem Geifte vertrauten Orchester in einem großen Raume 2c. aufgeführt werben dürfe. In Clemenza di Tito behauptet Herr Schaul, daß Sextus seine Qual Titus in einem Roudo vortrage:

— Wenn es ein Rondo von Pleyel oder Clementi wäre, möchte es allerdings eine lächerliche Wirfung geben, aber man höre die herz-liche, innige Arie, deren göttlicher Ausdruck besonders bei den Stellen pur saresti men severo se vedessi questo cor, nicht schöner gedacht und gefühlt sein kann, und wie sehr wird die niedre Kritif erlahmen, verstummen.

Das Sextett in Es dur in Don Juan, wo Leporello's Betrug entdeckt wird, soll nach Herrn Schaul nicht tragisch, soudern im Halb-Charafter geschrieben sein. — Keinesweges, denn sind nicht alle dabei Anwesende in der ernsthaftesten Stimmung? und auch ern stehafte Charaftere? bis auf den Leporello, der, so lange er den Don Juan repräsentirt, nicht Leporello sein darf; es aber augenblicksich in der Musik höchst vortresslich charafteristrt wird, als er sich entdeckt und die Worte — Perdon, perdono Signori miei, quello io non sono: sbaglia costei, viver lasciatemi, per carità etc. — mit der wirklich komischen, lächerlichen Traurigseit der Begleitung — singt?

Daß Mozart in ben Arien nicht glücklich gewesen, scheint auch herr Schaul zuerst zu bemerken, er setzt Jomelli in jeder hinsicht hoch über ihn, besonders in Recitativen. Jomelli war groß in vieler hinsicht, wurde aber auch oft von einem unbegreislich kleinlichen, der Kunst unwürdigen, Malereigeist besessen, wie die Stellen in der Olimpiade, Att. 2. Seen. VII. bei den Worten ah ehe sarem di nuovo in quest' orrido passo bezeugt, wo er dem Worte passo zu Lieb' eine enharmonische, erzwungene Fortschreitung andrachte; und wo hätte denn Iemelli schönere Recitative, als das Recitativ vom Sextus im ersten Finale des Titus, das Recitativ der Douna Anna im Don Juan, erster Aft 20.2 Wenn die Arie: "Dies Bildniß ist bezaubernd schön" — ein Gassenhauer und im Titus uur einige Genie=Blitze hervorleuchten, die zeigen, was Mozart bei besserver Leitung hätte werden können, wenn die Ouverturen Mozart's nie die Wirkung hervorbringen wer-

Den, wie die von Jomelli, die man nur eigentlich Duverturen nennen kann, deren Sthl nicht nur geschickt, sondern nothwendig ist, um das dumpfe Gestöse der Zuhörer zu stillen — — ?? so möchten wir auch mit herrn Schaul wieig ausrufen: S. 63 "Schalthafter Mensch, wenn Sie es würdig wären, würden wir uns ärgern, so aber können wir blos Sie benitleiden, und auf Sie selbst das anwenden, was Sie von den wahren Kritikern (für deren einen Sie sich gewiß halten), als den Wahlspruch anführen: besser machen ist der beste Tadel, und nun sehen wir, und mit uns ganz Deutschland, erwartungsvoll auf Sie, und hoffen einen bessern Don Juan zu hören."

Doch genug und übergenug, um ber Welt einen Begriff dieses Wertchens zu geben; wir haben nur noch Ursache, die schriftstellerische Gewissenhaftigkeit des Herrn Schaul zu rühmen, der den Anhang, welcher diographische Notizen enthält, als nicht aus Gerb. Tonk. Lex. entlehnt, angiebt; um so mehr mußte uns das sonderbare Zusammentressen in Berwunderung setzen, welches bei den in dem Buche enthaltenen Notizen von Farinelli, Carestino, Majo, Bernardi, Guadagni, Guarduccisc. 20 Seiten lang, buch stäblich mit dem Gerber'schen Lexison Statt sindet. Herr Schaul bemerkt endlich selbst: es wäre zu lang, wenn er Alle anführen wollte (und da stimmen wir ihm vollsommen bei, denn eine zweite Auslage des Gerb. Tonk. Lex. erwarten wir von dem wirdigen Bersassen selbst), läßt sich aber doch belieben, zu gehöriger Berstärfung der Bogenzahl noch 26 Seiten abzuschen.

Da endlich herr Schaul sich selbst in seinen Briefen so fleißig gelobt hat, sind wir überhoben, es zu thun, verweifen jeden wißbegierigen Lefer barauf, und hiermit in Mozart's Namen Amen.

#### 1810.

#### Heber:

## "Der Bitherfdfläger",

Oper in 1 Aft. Mufit vom Kapellmeister Ritter in Mannheim. (April 1810.)

Da mir auf meinen Rreng = und Querzugen fo felten etwas Gutes ober Erfrenliches vor bie Mugen fommt, jo fann ich nicht umbin, wiewohl etwas fpat, Gie und ihre Lefer auf eine allerliebste Oper: ber Bitberichläger, anfmerffam gu machen, Die por einiger Zeit im Freimuthigen abgebrudt ftant, und bem Benins bes Berrn Rapellmeifter Ritter in Mannheim ihre vortreffliche innige Mufit verdanft. Gie ift mahr und acht bramatifch, bie Situationen find mit einer folden Barme und Berglichkeit ergriffen und gehalten, bag Ref. fich feit langer Beit nicht erinnert, fo febr von Mufit an= gefprochen worben gn fein. Freilich trug auch bie treffliche Darftellung bas Ihrige bagn bei. Berr Berger, als Bitherichläger, hatte ben Charafter mit ungemeiner Wahrheit gefaßt, und fpielte mit einer Seele und einem Teuer, Die Alles fo mit fich binreißen mußte, als er von feiner Rolle erfüllt ichien, befontere trug er bie ichone Romange: "Ritter Urno ging gu fampfen" - vortrefflich por, wogu auch fein ichones Buitarrenfpiel (welches Inftrument er mit vorzüglicher, ber Ratur bes Inftruments angemeffenen, nicht unnnten Baffagen reicher Birtuofitat fpielt) beitrug.

Madame Scherian, als Röschen, zeigte sich auch als vortreffliche Schauspielerin, und das Orchester trug die mitnuter, besouders für Blasinstrumente, etwas schwierigen Stellen mit ungemeiner Zartheit und Ensemble vor. Kurz, herrn Nitter und dem Dichter gebührt der herzlichste Dank, das er uns mit einer deutschen Original-Oper beschenkt hat, die gewiß keiner französsischen ihrer Art weichen dark, und Ref. wird sich immer mit Verguügen des 1. Aprils als des Tages ihrer ersten Aussichtung in Mannheim, erinnern.

#### lleber :

#### Mannheim.

(11. Juni 1810.)

#### I. Auffat.

Obwohl Mannheim nicht mehr auf ber hohen musitalischen Stufe steht, wie zu ben glücklichen Zeiten Carl Theodor's, so hat sich boch im Allgemeinen ber Sinn für Musit erhalten, ber ben Fremben freundlich anspricht, und ihm, bei genauer Bekanntschaft mit ben bestehenben musikalischen Zirkeln, Mannheim lieb und werth macht.

Befonders trägt hierzu ber Theil von Kunftfreunden bei, ber Die musikalischen Anstalten im Museo erhält und pflegt. Mit ungemeiner Liebe und Wärme wird hier für die Kunft gearbeitet.

Ref. hatte Belegenheit, mehrern Concerten im Mufeum beigu= wohnen, wo unter aubern ben 26. Man eine Somphonie von Gerrn 3. Gansbacher aus Brag, einem Schüler Bogler's, mit Beifall auf= geführt murbe. Berr G, entwidelt barin eine reiche Sarmonie= Renntnig, fcone Saltung und Ausführung feiner Thema's. fonders gefiel Ref. Die fehr originelle Menuett und bas feurige lette Allegro. Das erfte Allegro behagte Ref. etwas weniger, weil ibm bes Buten barin beinah etwas zu viel gethan ichien. Die Ansführung verführte ben Componisten, und gebrungene Ginheit ift mohl bas Doppelt angenehm aber mar Befentlichfte eines Annftprobuttes. Ref. ber Benng, ben ihm eine Deffe bes Berrn B., welche ben 3. Juni jum Jubilaumsfeste ber R. Stadtfirche aufgeführt murbe, gewährte. Gine herrliche, eble Rube liegt auf bem Baugen, nichts Profanes ftort bie anbachtigen Empfindungen, und febr verbient Berr G. ale grundlicher und babei melobiojer Rirchen = Componift hervorgehoben zu werben. Gine fraftig gearbeitete Finge am Schluffe bes Gloria, bas Kyrie und Dona nobis, haben Ref. am meiften ergriffen, befonders bas lette ift ungemein herglich. Berr B. hat auch mehrere Befänge und Cangonetten geschrieben, Die mit italienischem

fließenden Gefange beutsche Kraft verbinden, und, besonders von ihm vorgetragen, hinreifent ichon find. 3ch lege Ihnen \*) bier bas Kleinfte als Brobe bei, "L'amerd, sard costante etc." und muß noch feine Befälligfeit und Anspruchlosigfeit, Die er bei allen Belegenheiten Die Aufführung ber Deffe, meift von Mitgliebern zeigte, rühmen. bes Museums, mar fehr brav, und es ift eine Freude, zu feben, wie Die Distant= und Alt-Bartien von lauter Liebhabern fo icon executirt Much in biefer Sinficht verbient bas Mufeum, und bie barin mitwirfenben braven Runftler ber Rapelle, bie Berren Frey, Uhl, Didhut, Urnold ic. von allen mahren Freunden ber Runft ge ehrt zu werben, baf fie fich ber Rirden= und Quartett-Mufit fo thatig annehmen und Ref. wünscht nichts herglicher, als bag ihr Gifer nie'erfalte, fie ben Ruhm Mannheim's erhalten, und jedem Runftler baburch fo felige Tage verschaffen mögen, als Ref. ba zu verleben fo glüdlich war.

# Gin Wort über Vogler.

(12. Juni 1810.)

Es ist ein anerkanntes Schidsal großer Männer, sich bei ihren Lebzeiten verkannt zu sehen, wo möglich Hungers zu sterben, und nach bem Tode von hungrigen Berlegern zum himmel erhoben zu werden. Denn der Mensch strebt nie nach dem ihm zunächst Liegenden, sonbern nur das Berlorene hat ihm Werth. So wird es auch der Welt
mit Bogler gehen. Ein Theil staunt ihn an, weil er seinen
Geist nicht zu ergründen wagt, der andere schimpst und schreit, weil
er ihn nicht verstehen kann, und sich durch ihn und seine neuen Unsichten vom Monopol des unsehlbaren Kontrapunkts und GeneralbaßSchlendrians verdrängt und zurecht gewiesen sieht.

Bogler, ber ber Erste ift, ber in ber Mufit rein systematisch ju Werke geht, ift freilich baburch in Bielem von ben Ansichten anderer großen Männer verschieden. Sein System ift allerdings

<sup>\*)</sup> Der Rebattion ber Leipziger Mufit-Zeitung. Der Beransgeber.

noch nicht in ber faßlichsten Form bargestellt; aber giebt sich benn einer von allen benen Herren Recensenten die Mühe, es kennen zu lernen? ober fragt bescheiden bei dem Verfasser an? der, in hinsicht der Vereitwilligkeit, seine Ersahrung und sein Wissen Andern mitzutheilen, sich als wahren großen Mann, der nur um der Kunst willen und für die Welt arbeitet — beurkundet.

Nein! — man überliest so etwas flüchtig, findet ein Paar seltssam scheinende Ausdrücke zc., und um sich witig zu zeigen, oder ein Bonmot zu placiren, schreibt man Recensionen, hebt — um die Lacher auf seiner Seite zu haben — irgend eine in's Lächerliche zu brehende Seite heraus (und welches selbst anerkannt vollendete Werk hätte nicht diese), und so bleibt, wie gesagt, dem Verfasser nichts anderes übrig, als sich mit seinem seligen Ende zu trösten.

Durch alles Schreien haben die Herren es endlich beinahe dahin gebracht, daß ein großer Theil der Kunstfreunde in Vogler blos den gelehrten, ja beinah' trochen, und ganz trochnen Componisten sieht; und wie unrecht geschieht ihm da.

Wie fließend find alle feine Melodieen, und wie erhebt er das unbedeutendft scheinende Thema durch seine himmlische Ausführung und Behandlung. Der größte Beweis ist sein neuestes größeres Werk, was Ref. durch einen glücklichen Zufall ihm abzulauschen so glücklich war, — nämlich sein für ihn selbst componirtes Requiem. Dier ist Alles vereinigt, was die Kunst und das Künstliche in allen seinen Formen darbietet, und dies mit so großem Genius, Gesich mach und wahrhafter Kunst behandelt, daß man sie darüber vergißt, und rein vom Gefühle angesprochen wird.

Ref. hörte, daß, bei bes großen Sandn's Tobe, Bogler ben Urzwed seiner Arbeit vergaß, und das Requiem zu des von ihm Hochverehrten Tobtenseier in Wien hätte aufführen wollen, aber leider hinderte die friegerische Zeit die Ausführung des edeln Gebanken, und als Bogler dann in Frankfurt es zu Hahdn's Gedächtnisse aufführen wollte, fühlte er sich durch bedeutende hindernisse davon abgehalten. Wenn es dem himmel je gesiele, einen Verleger zu verschaffen, der nur nicht allen Bortheil allein für sich behalten

wollte, fo fönute man vielleicht hoffen, mehr von ben Werken Bogler's verbreitet zu sehen, so aber fühlt er sich nicht gedrungen, sich der Welt aufzudringen; und wie viel Genuß und Belehrung geht dadurch dem ganzen Wesen der Kunst und ihren Freunden verloren. Denn jeder spricht zwar mit Achtung ben Ramen Bogler aus, aber gleichsfam nur aus Tradition, weil man entweder gar nichts, oder nur seine frühesten Compositionen von ihm kennt.

Die philosophische Rube, in der er gegenwärtig in äußerst achtungswerthen Berhältnissen als Großherzogl. Geheimer Rath und Großtreuz des heil. Ludwigs Drbens bei Sr. Königl. Hoheit dem Großherzoge von hessen in Darustadt lebt, läst viel noch von seinem stets regen, thätigen Geiste hoffen, und möchte doch jeder Kunstjünger sich des Genusses erfreuen, den Ref. bei den Werten Bogler's empfindet, und bei denen Ieder, der Gefühl, und wenigstens nur teine schiefe Ansicht hat, sich von den reinsten, himmlischen Empfindungen, die uns Musik gewähren kann, erfüllt fühlen wird.

#### Zwölf Chorale von Seb. Bad,

umgearbeitet von Bogler, zergliedert von Carl Maria von Beber. (21. Juni 1810.)

Recensere errores minimum -- maximum est emendare opus, perficere inceptum\*).

\*Vogler.

# Einleitung.

Es ift allerdings ein gewagtes Unternehmen, ben Ruhm und die Kenntniffe eines von ber Welt anerkannten großen Mannes antaften zu wollen, und ein großer Theil wird mit Unwillen Gegenswärtiges betrachten, und, von Unfehlbarkeits-Glauben bescelt, aburtheilen, ohne beide Theile gehört zu haben. Demohngeachtet wage

<sup>\*)</sup> Bon Bogler's Sand auf bas Concept bes Auffates geschrieben, bas mehrfach Spuren einer Revision burch ibn trägt. D. S.

ich es, im Bertrauen auf die Macht ber Wahrheit, bes Bermögens, jedes Wort beweisen zu können, und auf die Unparteilichkeit mehrerer Denker, die nicht ungeprüft verdammen werden.

Bogler ift so oft und häusig verkannt worden; die meist hämischen Angriffe seiner Gegner haben ihn so oft gezwungen, derb zu sprechen, und seine Berdienste selbst geltend zu machen zu suchen, — daß es auch hier nicht überschiffig sein dürfte, zu bemerken, daß nicht die eitle Sucht, sich über Andere erheben zu wollen, ihn bestimmt habe, diese Chorase umzuarbeiten, sondern daß bloß daß dringende Berlangen eines großen Theils von Aunstfreunden, denen beide Chorase begleitungen allerdings durch praktisch-theoretische Bergleiche für daß Harmonie-Studium sehr interessante Ausbeute versprach — ihn bewog, vor der Hand diese zwölf nach den bei Breitsopf 1784 erschienenn zu bearbeiten, und dadurch wieder einen neuen Beweis seines Strebens und seiner Bereitwilligkeit, nützlich zu sein, zu geben.

Man hat so oft nut häusig zum großen Nachtheile bes Wefens und ber Aufnahme ber Kunft, Antoritäten großer Männer gegen einander aufgerufen (und zwar namentlich Bach & gegen Bogler), daß baburch ohnsehlbar ber Jünger ber Kunft, ber bie Meister so uneinig in ihren Grundiden sieht, stets ein schwankendes Wissen und Errathen in sich fühlen muß, wenn er nicht Araft genug hat, sich von dem Erlernten einer Schule loszureißen, und prüfend seine Bahn zu wandeln.

Ein bekannter musikalischer Schriftseller nennt Bach ben größten Harmonisten seiner Zeit und aller Zeiten. Bogler, ber immer höchst bereitwillig ist, bas Berdienst Anderer zu ehren, erkennt Bach als ein seltenes großes Genie, von dem es bewundernsewerth, daß er, ohne ein System der Umwendungen zu kennen, solche reichhaltige Harmonieenfolgen ersunden hat, in welcher Mannichsfaltigkeit er alle seine Zeitgenossen übertraf. Aber daß durch ihn alle Harmonie-Kenntniß erschöpft sein sollte — ist wirklich eine gewagte Behauptung, und schon durch Bogler's Arbeiten hinlänglich widerlegt.

Bogler, - ber rein sustematisch zu Werte geht, beffen liberalere Grundfate, bie and ber Natur ber Sache erzeugt und bewiesen find, der Harmonie ein ungleich größeres Feld der Mannichfaltigleit darbieten — ift der Erste, der nicht nur verbietet und gebietet, sondern auch beweist, und philosophisch seine Grundsäte reiht.

Die Regeln ber Kunft liegen so tief in ihr selbst gegründet, daß es nur reiner, unparteiischer Ansicht bedarf, um bei dem Bergleichen ber Werke großer Männer, wie bier, das Wahre zu entbeden.

Deswegen halte ich es auch gang unter ber Burbe ber Kunft, hier etwas Anderes zu thun, als einen Gesichtspunkt zur erleichternden Ansicht beider Werke aufzustellen, von dem bas Urtheil der Künstler-Belt ausgeben und sich bestimmen kann.

Schließlich erlaube man mir noch, zu bemerken, daß ich nur zu sehr fühle, was ein Bürdigerer, als ich, aus meinem Stoffe hätte schöpfen können, und daß, verweisend, manches Auge auf den jungen Künstler, ohne Ruf, bliden wird. — Aber ich wiederhole es, die Macht der Wahrheit, das Zutrauen zu unparteiisch prüsfen den Männern und die Aufforderung Bogler's stählen mich zu diesem Unternehmen.

C. M. v. Beber.

# Bergliederung.

Bogler berüdfichtigt bei feinen Choral-Begleitungen

#### 1. Blan.

Nur durch confequente Tonfolge wird ein afthetisches Ganze aufgestellt.

Bei ber Anlage einer Choral = Begleitung muß man sich am Ende bes Berses eine bestimmte Uebersicht ber Schluffälle verschaffen (wovon ich bei jeber Zerglieberung beiber Bearbeitungen einen Bersgleichungs-Plan voransegen werbe).

#### 2. Sarmonie.

Nämlich:

Nach Bogler's Terminologie

Harmonia simultanea.

- a) bie Bahl ber Sarmonie ober Attorbe felbft
- b) ber lage -

Harmonia successiva.

e) und - ber & olge berfelben.

Das ängstliche Vermeiben ber verrufenen Quinten und Oftaven erzeugt noch keine Reinheit ber Harmoniefolge. Ein bloßer Fehler ber Lage ist nicht so wesentlich und streng zu rügen, als die beinah noch nie von andern berührte Folge ber Afforde in rednerischer hin- sicht, als bestimmende Grundzüge der Ideen = Reihe.

3) Gelbftftändigfeit und Melodie ber einzelnen Stimmen, im Berhaltniß gu fich, und bem Gangen.

Es ift nicht genug, bag eine jebe Stimme einzeln für fich finge; ihre Busammenstellung mit ben anbern ift bas Wesentliche, und bas babei zu vermeibenbe unangenehme Zusammenstoßen burchgehenber Noten, um eine einzelne Stimme fließenb zu machen.

# Choral Ur. 1:

Aus meines Bergens Grunbe.

Bergleichungsplan ber Schluffälle.

Bach. D. G. D. G. D. C. D. G. Vogler. — A. — — —

NB. Bach wiederholt immer gang ben ersten Theil, und Bogler giebt ihn jedesmal neu.

Bei Bach finden wir Taft 3 in den Mittelstimmen gegen den Bag eine unangenehme Zusammenstellung, wo erst ha zum eim Baffe,

und dann gleich e zum h im Basse angeschlagen wird. Taft 20 und 21 ist der durch die Harmonie-Begleitung erzengte Sprung der Meslobie eine auffallende Härte, da das H in der Oberstimme durch die begleitende kleine Septime des Basses G zum unwiderstehlichen Leitztene (besonders nach der Lehre anderer Systeme) nach C wird; welches Bogler sehr sließend zu vermeiden wußte, indem bei ihm das H als siebenter Ton vorm C erscheint, nud nach Belieben fortschreiten kann. Er hat zwar hier, zur vollkommenen Begründung des Schlusses, einen Takt eingeschaltet, der aber nicht in Ausschlag zu bringen ist; theils, weil & berselbe Klang, theils, weil & ogler schon in dem einen Takte eben so gut hätte enden können.

Der Taft 24 bei Ba di ift voll übelzusammentreffenber Durchgange, und in feiner Begleitung Bog ler's wird man bergleichen finden.

Um nicht zu weitläusig zu sein, werbe ich fünftig immer nur biejenigen Durchgänge bezeichnen, die auf einen bestimmten Auschlag ber Tafttheile fallen, und bie überall und besonders mit ber Würbe bes Chorals unverträglich sind.

#### Choral Ur. 2.

\*) Bergleichung ber Schluff.

B. E. E. E. E. H. E. A.

V. A. — A. — — — —

Die fünf Schlüffe in E bei B erzeugen Eintöuigfeit, und sind besonders Taft 2 und 6 etwas hart, welches Bogler mit ungemeinem Reichthume ber Harmonic jedesmal nen ansstattet. Taft 14 wird dem Gehör reine Quinten hören lassen. Auf dem Papiere sind sie zwar vermieden, und man erlaubte sich also Quinten zu hören, wenn man sie nur nicht sah. Taft 16 ist im Vergleiche

nit bem Bogler'schen steif, und bas Zusammentreffen von a unangegis

D. H.

<sup>\*)</sup> Bier fehlt ber Tertanfang: 3ch bant bir, lieber Berre.

nehm, bahingegen bei Bogler jebe Stimme allein und mit ben andern flieft und fingt.

#### Choral Ur. 3.

"Uch Gott vom himmel fieh barein." Bergl. bie Schluff.

B. E. A. E. A. H. A. E.

V. H. D. - - - -

Dieser Choral ist einer der schönsten und fließendsten von Bach, bis auf Takt 3, wo, um den Baß singend zu machen, im letzten 4tel  $\frac{h}{f}$  zusammentreffen. Auch die Sechszehntel in den Melodieen scheinen willkührlich eingeschoben zu sein, und der Natur des Chorals widerstrebend.

# Choral Ur. 4.

Es ift bas Seil uns fommen ber.

Bergl. ber Goluff.

B. A. H. A. H. H. Cis E. V. — — D. E. — —

Ref. fann hier nicht unbemerkt laffen, daß Takt 3—7 eine ganz andere Harmonie, als die dem Basse nach zu erwartende sich besindet, welches Bach offenbar dem Gange des Basses zu lieb gesthan hat.

Da sich bergleichen noch öfters vorsindet, so brangt sich die Bemerkung auf, daß Bach oft, um ben Gang einzelner Stimmen zu erhalten, die Harmonie opferte.

Die Begleitung Boglers zu biefem Choral ift ein Meisterstüd, bas burch seine vortreffliche, eble Haltung jeden entzüden muß. Die burchaus analoge Fortschreitung bes Tenors und Basses, gleich ber erste Eintritt bes Letteren im 4. Biertel bes ersten Taktes (und bie Anwendung hiervon im Takte 6-7) ist ungemein reizend.

#### Choral Ur. 5.

An Bafferflüffen Babylone.

B. G. G. G. G. D. E. A. D. G.

V. H. — E. C. — — H. — G. —

Fünf Schluffälle in G, wovon ber erste choralwidrig in der Terz schließt. Taft 2 zweites Achtel ist derselbe Fall wie im vierten Choral, wo die drei Oberstimmen eine dem Basse ganz fremde Harmonie bezeichnen. Tast 12--13 ist besonders mit unangenehmen Busammentressen des Tenors mit dem Basse überhäuft, wo Ref. nur im Allgemeinen darauf verweisen und Bogler's rein harmonische Bearbeitungen als Gegenstüd anführen sann.

## Choral Ur. 6.

Run lob' meine Geel' ben Berren.

B. A. A. A. A. Fis. E. D. H. D. E. E. A.

V. Cis — Fis — — — — A. — H. —

Der erste Schlußfall bei Bach wieder in der Terz. Tatt 21, das zweite Viertel nur zweistimmig. Taft 31, 32 drängt fich Baß und Tenor, und Taft 43 windet sich der Diskant um den Alt.

Bogler hat überhaupt in biefem, wie in ben meisten, einen ungleich größeren harmonie-Reichthum entwidelt, und boch nie von ben hülfsmitteln bes Einschaltens von enharmonischen Nötchen zc. Gebrauch gemacht, um sich fließend zu erhalten. Merkwürdig ist im 14. Tatte bas Zusammenschmelzen von g und fissis.

# Choral Ur. 7.

Chriftus, ber ift mein Reben.

B. F. F. C. F.

V. D. A. — —

In Diesem übrigens sehr ichon geschriebenen Choral find Tatt 5, zweites Biertel, im Alt Zweisechszehntel, eingeschaltet, bie zwar bie

<sup>\*)</sup> Bis zu ben Borten : "hineinzulegen gewußt" von Gottfried Beber's Sand im Concept geschrieben. D. D.

Fortschreitung zweier Oninten beden foll, aber ihn in seinem Flusse steren. Bogler hat in feiner Bearbeitung bie Terz-Schluffe, Tatt 2 — 4, vermieben, und überhaupt mehr Abwechselung hinein zu legen gewußt.

# Choral Mr. 8.

"Freuet Euch, 3hr Chriften" 2c.

B. F. As. F. As. B. F. C. As. F.

V. — — — C. — — Des. —

In ben Taften 2, 8, 14, 16 und 20 hat Bach immer bie letten Zweiviertel in gleichen Afforden aufchlagen laffen, welches eine gewiffe Einförmigkeit über bas Ganze verbreitet, ftatt baß es Bogler immer mit einer Diffonanz verschönert.

Taft 19 trifft ber Bag mit Alt b as b gufammen.

Höchst fraftig und fest tritt bei Bogler's Bearbeitung ber Bag in ben letten 4 Taften einher, und verstärft burch seinen analogen Gang bas Gefühl bes (Taft 20 fünfstimmigen) Schlusses.

## Choral Ur. 9.

Ermuntre bich, mein schwacher Beift.

B. D. G. D. G. A. E. D. G. V. — C. — — — — —

Sehr häufig fommt hier ein steifes Begegnen ber Stimmen und burchgehenben Noten vor. \*) Dem fliegenben Gefange zu gefallen, hat Bogler im 11. Tatte sich zwei, boch ungleiche Quinten erlaubt;

d e gis a bie burch e statt a leicht vermieden würden \*).

# Choral Ur. 10.

Mus tiefer Roth fchrei ich gu bir.

B. E. E. E. E. A. G. E.

V. — A. H. — D. — --

\*\*) Die vier Schluffalle in E flingen einförmig \*\*).

\*\* - \*\*) Cben fo.

Der Berausg.

<sup>\*- \*)</sup> Bon Bogler's Sand im Concept.

v. Beber, Carl Maria v. Beber. III.

### Choral Ur. 11.

Puer natus in Bethlehem.

B. C. C. A. A.

V. F. C. --

NB. Diefer Choral ift in ber gebrudten Ausgabe Bach's Rummer 12 und ber nächftfolgenbe Rummer 11.

Bieber bei Bach 2 auf einander folgende Abschnitte in C, die in biefem, ohnebies furgen Choral, auffallend find.

# Choral Ur. 12.

Befu nur fei gepreifet.

B. B. C. F. C. B. C. F. C. A. C. C. D. C. D. G. C. V. G. C. F. C. D. C. F. C. C. A. D. E. G. G. C.

In der Touart C ift bei Bach gleich ber erste Schluß, begründet in B. Außerdem sind ber durchgehenden und übelzusammenschlagensten Noten so viele, daß Ref. nur hauptsächlich Taft 17 — 19, 38, 39 herausheben und bezeichnen muß. In diesem Choral erscheint Bogler in seiner gauzen Größe. Welche Erhabenheit liegt in der Modulation Taft 19—20, wie nen und überraschend frästig ist sie in ihrem fünfstimmigen Gange. Wie arbeitet und drängt sich Alles am Schlusse, der mit dem wahren Pomp bes Kirchengesanges fünfstimmig einhertritt. Kurz, man darf uur sehen, um überzengt zu sein, und Ref. schließt mit der gegründetsten Hoffunng, daß die Welt dieß Urtheil bestätigen, und dadurch vielleicht Vogler bewegen wird, ihr mehrere dieser Chorale und anch seiner größern Werke zu schenken.

#### lleber :

#### Baaden - Baaden.

(1. August 1810.)

Ich stieg aus dem Wagen, als ein Freund von mir eben in seinen steigen wollte. "Wohin?" rief ich ihm zu. ""Nach Baaden"" war die Antwort, und fort ging's. Ich besuche einen alten Bestannten, und finde ihn im Einpacken. "Sie verreisen?" ""Ja."" "Bohin?" ""Nach Baaden."" Auf der Straße eilte mir höchst geschäftig ein And'rer in die Arme, und rufte: "ach, daß Sie jetzt ankommen, da ich auf's Schnellste fort muß, um noch Platz zu beskommen, Sie können nicht glauben, wie voll es ist, und man schreibt mir sehr dringend, keine Zeit zu verlieren." — ""Ja, wo denn, von was sprechen Sie denn?"" — "Mein Gott, wie könnte man von etwas anderm sprechen, als von Baaden. Leben Sie wohl, ich eile." — Kort war er.

Wenn benn bie ganze Welt nach Baaben geht, bachte ich, so fannst bu ja auch beinen Banberstab bahin richten. Das schöne Geselligsteitsleben eines besuchten Babes, so manche ehemals froh burchlebten Stunden schwebten mir vor, und voll ber Hoffnung, dieß alles in Baaben in hohem Grade wieder erneut zu genießen, überließ ich mich ben sorgenden Sänden ber Postillone, die mich auch glüdlich in Baaben am Baaden ichen Sofe absetzen.

Menschen fand ich genug, so viele, daß nirgends mehr unterzutommen war, daß manche Nacht 15 bis 20 Bersonen sich mit einem einsachen Strohlager begnügen mußten, bis andere Abgehende Platz machten, ober ein gefälliger Freund sein Lager mit ihm theilte; doch erhöhen solche kleine Ungemächlichkeiten ben Werth eines so errungenen Genusses, und doppelt hofft man sich dann im fröhlichen Gewirre des anderen Tages zu entschädigen. Aber leider sand ich darin meine Erwartung nicht befriedigt, denn das gesellige offene Besen, das jeden Tisch-Nachbar zum alten Bekannten stempelt, und so reizend über die gewöhnlichen steisen Verhaltnisse des Lebens erhebt, habe ich sehr vermißt. Die Anzahl der Badegäste ist so geog, daß sie sich in kleinere

Theile theilen muß, bie nun wieder eine Art von gefchloffenem Wefen bilben, zwifden benen fich ber neu Angetommene gang allein fieht, und nur nach langerer Beit anschließen fann. Jebermann babe ich auch barüber flagen hören, aber eben fo wenig habe ich jemand bemerft, ber etwas gethan hatte. Das Sauptubel befteht nun wohl barin, bag fein eigentlicher Bereinigunge-Buntt ber Gefellichaft vorhanden ift (wo alle Baber, bie eine Brunnenfur nothwendig machen, ben Borgug haben, bie Bafte unwillführlich gusammen gu führen und Das Bromenabe = Sans ift ber einzige Sammelplat, in vereinen). ber mahrhaftig nichts anderes Angiehenbes bat, als etwa einen rouge et noir-Tifd für Spielluftige, ein Baar Zeitungeblatter für Bolititer, und baber auch wenig besucht ift; und bann bas nen errichtete Cafino im Baabifden Sofe, welches mit einem außerft ichonen, freundlichen Lotale einige ber gelefenften Zeitschriften vereinigt, und wo man alle Abende einen gewählten angenehmen Birtel findet, ber fich hoffent= lich immer vergrößern und erweitern muß, je mehr bas Bedurfniß ber gegenseitigen Unterhaltung bie Babegafte bort vereinen wirb. Die Entfernung biefer beiden Saufer von einander ift bas einzige Unangenehme, und verhindert größtentheils mit bas bebeutende Em= Doch tann es nicht fehlen, bag bas Cafino mit jebem porfommen. Tage besuchter und intereffanter werben muß. Un fonftigen Unter= haltungen fehlt es nun auch nicht. Es ift bie Schanspieler-Befellichaft tes Berrn Dengler ans Freiburg bier, bie fich alle Mube giebt, bie Bufchaner gufrieben gu ftellen, und wirklich find auch einige recht brave Mitglieder babei, Die, wenn nur nicht bie Buth bier exiftirte, bei 31/2 Mann im Orchefter, Don Juan, Opferfest, Loboisfa zc. geben zu wollen, recht artigen Benug verschaffen fonnten. um fich in folden Opern, auf biefe Art gegeben, ju ergoben, muffen fie um Bieles ichlechter, ale von ber Dengler'ichen Gefellichaft gegeben werben. Uebrigens gebe ich immer mit einer gemiffen Angft vor Feuer ober Waffer hinein, benn unbegreiflich ift es, wie bie Stadt fo wenig gethan, und ihren Befuchern ein fo aus ein Baar Bretern bunn zusammengeheftetes Sauschen hinftellen fonnte, beffen Stiegen bem freundlichen Sonnenlichte ben Gingang verftatten, und

beffen einzige vorhandene Thure bei vorkommender Feuersgefahr den Ausgang erschweren möchte. Da indeffen das Fundament des Theaterchens sehr auf die Dauer berechnet scheint, so tröfte ich mich immer mit der hoffnung, daß es solider gebaut werden wird.

Dem Tanglustigen öffnet sich nun vollends ein weites Feld, wenn auch mitunter auf engen Galen, benn Balle find alle Mittwoch und Sonntag in ber Sonne und in bem Salon, und außerbem
noch andere; ja jogar einen Mastenball hatten wir, Concerte ic.
fehlen auch nicht, nur fant leiber, und unbegreislicherweise, noch tein
Detlamatorium Statt.

Zum Troste aller Freunde ihres Leibes kann ich auch noch versichern, daß man durchans gut ift und trinkt, daß die Gasthöse bequem, wohlseil und gut bedient sind. Die vorzüglichsten sind der Baadische Hof, der Salon, die Sonne ic. In allen diesen ist der Tisch gleich gut, aber weit erhebt sich der Baadische Hof in hinsicht des Lokals über die andern. Der schine hohe Speisesaal, der sein Licht von oben erhält, die schönen steinernen Bäber, da die in den andern Häusern nur von Holz, der geschmackvolle Casino oder Conversations-Saal, wird ihn von Jahr zu Jahr besuchter machen, und auch haben die Gäste künstig Hofsung, da gewiß unterkommen zu können, da außer den schon vorhandenen 80 Zimmern noch 60 dazu gebaut werden.

Alles dieses überwiegt unendlich, und wird Baaben immer zum ersten Range der Baber und zu einem ewig besuchten Orte machen. Die einzig schöne Natur, die Baaden ungiebt, (ich senne manches Bad, aber noch nirgends habe ich so mannichsaltige Gegenden um einen Ort vereinigt gesunden), freundliche und erhabene Aussichten, Berge und Felsen und liebliche Ebenen, auf der andern Seite die Nähe des herrlichen Murchthals z., alles dieses sind unvergängliche Schönheiten, haben Baaden schon den Römern werth gemacht, und werben es auch sehr und ewig den Galiern, Germanen thener erhalten. Häusig theilt sich daher auch die Gesellschaft in kleine Landpartien, und befriedigt und erfrent kehrt jeder von da zurück, indem er in

feine heimath bann bas Andenken und ben Bunfch, es wieder zu feben, mit fich nimmt.

#### Ueber:

#### "Colma".

Composition von 2. Berger.

(23. Oftober 1810.)

herr Berger ift bem Publifum icon rühmlichst burch seine gefühlvolle Composition für ben Gesang befannt, und liefert in vorliegendem Berte wieder einen lieblichen Beitrag bagu.

Das Schwermuthige, tief Empfundene ichien von jeher die Sphare gu fein, in der fich herr Berger am meisten gefällt, und Reffand fich beswegen vorzüglich berechtigt, unter ber Firma eines Offianischen Gesangs, die Klage einer Colma, hrn. Berger's Talent gang an seinem Plate zu sehen.

Dies Gebicht zu bearbeiten, gehörte nicht unter bie leichteften Anfgaben, es ift ziemlich laug, und ber buftere, eintönige Charafter, ber über bas Ganze verbreitet liegt, macht es schwierig, bie einem längern Musikftude nöthige Abwechselung zu erreichen.

Währent bem Lefen eines Gebichts brangt fich Alles schneller ber Seele vorüber; wenig Worte reichen bin, bie Leibenschaften zu wechseln und zu bestimmen; nicht so kann ber Componist schalten, seine Sprache bedarf längerer Accente, und ber Uebergang von einem Gefühle zum andern legt ihm hinderniffe mancher Art in ben Weg.

Ungemein glüdlich hat herr Berger ben größten Theil ber fritischen Forberung gelöst, besonders an den Orten, wo wahre Empfindung verwaltet. So ift die Stelle: o Salgar mon heros, mon ami, mon amant etc. vortrefflich gedacht. Das Innige, Liebevolle, die Unruhe, ist durch die höchst wahre Deklamation ergreisend bezeichnet, so wie auch bei dem darauf folgenden Recitativ: L'echo me repond bis zu mes eris douloureux es mit Wärme gesteigert ist, und eben so die von der Anstrengung und Angst erschöpfte Colma, im Abnehmen ihrer Kräfte und der Bernichtung ihrer Hoffnung nach und nach sich einer dunufen Erschlaffung überläßt, die durch die ganze Stelle: Zephyr parfume l'air, en caressant les fleurs, quand la nature se ranime, je me sens defaillir, vortrefslich gehalten ist, wo die ungemein reizende Begleitung die aussebende Natur bezeichnet, wo Alles in süßer Heiterseit um Colma scheint, während nur sie in abgebrochenen, eintönigen Lauten ihre Gefühle stammelt. Solche Büge beweisen den beutenden Componisten, und sind von hinreißender Wirtung durch ihre Wahrheit. Die ganze Stelle auf einem guten Fortepiano mit dem Son celeste vorgetragen, wird gewiß jeden füblenden Meuschen entzülcken.

Die llebertragung von ba in's F moll, ift, trot bes vorgeschriebenen Abagio, etwas zu ichnell und bart, wie überhaupt bie etwas häufigen Modulationen im Gangen bin und wieber zu tabeln maren, wozu freilich auch bie hänfigen Absprünge bes Gebichts verführen De sa valeur, hélas, Salgar est la victime, ift febr richtiq ale Recitatio und reflettirent gehalten, bis zu ber Stelle: "Il n'a pu m'oublier," wo in F dur wieder liebevolle Melodie eintritt, Die gang bie beruhigende Bewifibeit ber Liebe Salgare in fich trägt; von bier nimmt bie Empfindung eine trube Farbe an, bis fie in immer furgern Accenten, wo nur bie Begleitung noch etwas bas leben unterhalt, bis auch biefes nach und nach verlöfcht, und in immer langfamern Abfagen zu bem Schluffe fich neigend, mit ben Borten : "je meurs du moins ce soir, cache mon ombre errante," enbet. Wenn biefe Scene ossianique ihre gange Birfung thun foll, erforbert fie einen genbten Clavierfpieler an einem guten Wiener Bianoforte, auf welches Berr Berger febr gerechnet ju haben icheint, und einen Ganger, ber ben bebeutenben Umfang von Berrn Berger's Reble hat, welches wohl bas Einzige fein burfte, mas Berrn Berger mit Recht zum Vorwurfe gemacht werben fonnte.

1811.

lleber :

Mannheim.

(26. Januar 1811.)

II. Anffat.

Die Meugerungen und Befenntniffe ber größten Runftler und meine eigenen Erfahrungen beftimmen mich, öffentlich ben Bunich ju aufern, baf es getreue, beicheibene Notigen von ben bebeutenberen Städten Dentichlands gabe, Die befonders bem bort ericheinenben Rünftler einen richtigen Gefichtspunft bes bafigen Runft=Buftanbes aufstellten, und baburch ibm zugleich ben Weg bezeichneten, ben er ein= gufchlagen batte. Borgugsweise maren folde Rotigen von Runftlern felbit entworfen zu munichen. Durch ben vielen Umgang mit bem Bublifum erwerben fich biefe einen gemiffen Taft, felbit bei furgerer Befanntichaft, Die rechte Gaite ju berühren und ben Runftfinn bes Bublifums zu erfpaben. Es wird immer nur über ben Rünftler gefchrieben, warum foll nicht auch Er fchreiben? immer nur, wie bas Bublitum ihn - warum nicht auch, wie er bas Bublifum fant? unftreitig wurde bann manche, auch bem Nichtfünftler intereffante Anficht entipringen. Um feinem Urtheil Glanbwürdigfeit gu verfchaffen, muß freilich ber Rünftler unter feinem Ramen fcbreiben, und baburch murte gewiß auch jebes porlaute ober parteiische Urtheil Butem giebt es im Laufe bes Menichenlebens fo taufenberlei Unannehmlichkeiten, bie burch fleinliche Rudfichten erzeugt werben, bie oft ben bebeutenbften Ginfluft auf Die gange Bilbungs= zeit haben und manches ichone Talent im Anffeimen erftiden, und für bie es fein Tribunal giebt, wo man ben Thater gur Rechenschaft gieben fonnte; fo bag es fogar gur Rothwendigfeit gebieben icheint, alle biefe Erbarmlichfeiten - benen vorzugeweife feine Lebensbahn mehr ausgesett ift, ale bie, bes Runftlers - por ben Richterftuhl ber Bublicität zu bringen. Indem ich es mage, mit meinem schwachen

Beispiel voranzugehen, hoffe ich, bag Andere, Burbigere, biefem folgen und es baburch bem Publifum intereffanter machen werben.

3ch fange mit Mannheim an, als bem Orte, ber, fo berühmt burch feinen früheren Runftglang, noch auf feinen alten Lorbeern rubt. und im Allgemeinen noch ben berrlichen, mahren Ginn für bie Runft in fich trägt, ber fo freundlich, ja wirklich herzlich, jeden Fremden Das Orchefter gablt febr brave Rünftler; 3. B. Berrn Fren als Biolinift, Die herrn Didhut und Abl als hornift, herrn Apold ale Flötift, Berrn Abl i. ale Clarinettift u. f. w. Der Direftor, Berr Ravellmeifter Ritter, befannt als Componist ber Opern Salomon, Bitherichläger u. f. w. hat allgemein auerfanntes Talent, und es ift nur zu bedauern, bag er fich ber Direktion nicht mit mehr Barme annimmt, fo wie leiber überhaupt eine gemiffe mufikalifde Anarchie in Mannheim überhand nimmt, welcher burch feine fraftige Sand Ginhalt gethan wirb. Das Orchefter leiftet, was man nur von einem braven Ensemble verlangen fann, und mit Freude ergreife ich bie Belegenheit, meinen Dant fur bie Bracifion, mit ber es mehrere meiner Compositionen ausführte, öffentlich barzubringen. Doppelt groß war aber auch meine Bermunderung , als ich von vielen Musit-Freunden aufgeforbert wurde, noch ein Concert zu veranftalten, und von fammtlichen Berren erft eine wirkliche Bufage, fpater aber eine fchriftliche Erflärung erhielt, in welcher gefagt murbe, baß fie, vermöge eines bei ihnen bestehenden Befetes, feinem Frem= ben mabrent ber Dauer ihrer Binter-Concerte accompagniren fonn= Diefer, obwohl etwas fonderbare Grund befriedigte mich beunoch, und nachdem ich bas Bublifum bavon benachrichtigt hatte, war Die Sache für mich vergeffen. Als aber wenige Tage barauf bie Berren Rreuter und Leppich ankamen und bas Orchefter ihnen fammt= lich, trot ber mir gegebenen ichriftlichen Erflärung, mitspielte, ja bieg bei noch mehreren folgenden that: fo founte ich meine gerechte Bermunderung nicht bergen. Ich enthalte mich aller Bemerkungen, wie und warum bies geschehen sei, besonders da ich nie mit einem Orchefter-Mitgliede Dighelligkeiten gehabt habe: aber ich halte es für eine Bflicht, biefe Gigenmächtigfeit, Die mit fchriftlichen Erflarungen und Männern fpielt, bem größeren Bublitum gur Beurthei-Inng und andern Künftlern gur Warnung befannt gu machen.

#### lleber :

# Capellers Erfindung jur Vervollkommnung der Flöte.\*) (30. April 1811.)

herr F. Nepomnet Capeller, Mitglied bes Münchner Hof-Orchefters, hat durch eine höchst sinnreiche Ersindung die Flöte in einem Grade vervollsommnet, daß faum noch etwas zu wünschen übrig bleibt; indem die Vortheile dieser Ersindung — höhere und tiesere willsührliche Stimmung, wobei dennoch alle Töne und Verhältnisse in gleicher Reinheit bleiben — und die Leichtigkeit Triller auf allen Tönen hervordringen zu können — umfassen, wodurch den befannten Haupt = Mängeln dieses Instrumentes abgeholsen wird. Her Capeller erhielt die Grundidee seines neuen Flötenbaues, durch den sichen Früher erfundenen, sogenannten englischen Metall = Kopfzug, dessen Fehler aber schon Tromlitz nachgewiesen hat, und der durch den Kopfzug wohl das Instrument höher und tieser gestimmt werden konnte, aber anch zugleich seine reine Intonation versor.

herrn Capellers nene Flöte besteht ans brei Stüden. Die sonst gewöhnlichen zwei mittleren Stüde sind in einen Körper vereinigt, und bamit bieser nicht auf solche Urt burch zu große Länge unverhältnismäßig gegen bie übrigen Theile würbe, bestimmte man ihm eine geringere Ausbehnung, und gab bas Entbehrliche bem Munbstüd zu. Die ganze länge ber Flöte ist übrigens von benen nicht verschieben, die bie tiesste e-Klappe mit enthalten. — Klappen hat sie neun, wovon die Hes-Klappe von zwei Seiten her sich öffnen läßt; ber untere hebel kann auf boppelte Urt, und zwar mit größter Bequemlichseit, ohne die rechte hand aus ihrer lage zu bringen, mit

<sup>\*)</sup> Der Auffat ift im Concept jum großen Theile von Capellere Sanb geschrieben. D. S.

bem Beige- ober Mittelfinger ber rechten hand angespielt werben, (und bient vorzüglich, um die Triller auf fis-gis, rein und leicht anzugeben) worin diese Alappe von einer früheren Ersindung sich untersicheibet. Eine neu erfundene d-Alappe, welche mit dem Beigesinger der rechten hand gespielt wird, ist bestimmt, den Triller auf d-eis hervorzudringen, und dient zum bequemeren Anschlagen des h-eis und des dreigestrichenen d-e-Trillers. Die tiefste e-Alappe ist so angebracht, daß sich nunmehr auch von eis auf e bequem hinüber schleifen läßt, welchen Bortheil die Lage der schon bekannten e-Alappe nicht gewährt. Die übrigen Alappen sind in der Art der schon bekannten Ersindung; und können, durch sie vereint nun die Tone und Triller in allen halben und ganzen Tonen rein, und auf die leichteste Beise hervorgebracht werden.

Das Borzüglichste und Interessanteste an dieser Flöte aber ist ber Mechanismus in Bezug auf die Stimmung. Um bem Instrumente diese, mit immer gleicher Schärfe und Reinheit des Tones zu sichern, gab herr Capeller bemselben den Bortheil eines auch beim längsten Gebrauch unveränderlich bleibenden Mundlochs. Dieses besteht aus einer ovalen Platte von Gold, welche in zierlicher Form auf dem runden Körper der Flöte ausliegt. Nicht blos der Pfropf in der Flöte, sondern auch eben dieses Mundloch kann nach Willstür der verlangten Stimmung gemäß durch eine ungemein leichte und schnelle Bewegung an der oberen Garnitur, vermittelst einer doppelten Schranbe auf und ab bewegt werden; wodurch der höchst wichtige Bortheil entsteht, daß die Stimmung des Instrumentes ohne irgend einen nachtheiligen Einssluß auf die diatorische und chromatische Touleiter, nach den unmerklichsten Abstusungen schnell geäudert werden kann.

Die großen Vertheile biefer Verbesserung ber Flöte sind so augenscheinlich, bag es höchst überslüffig ware, noch etwas zu ihrem Lobe beiffigen zu wollen, und ber Verfasser bemerkt nur noch, bag biese Flöte nicht bei einem Instrumentenmacher, sondern bei einem hiesigen Kunstbrecholer, Fiegel, versertigt worden, und zwar mit so gutem Erfolg, bag das Instrument auch von Seiten seiner Nettigeteit und Schönheit ben Arbeiten ber besten Instrumentenmacher bes

Auslantes gleichgestellt werben fann, und auch im Breis nicht höher als eine gewöhnliche gute Flote, also ungefahr 9—10 Carolin, tommt, um welchen Breis herr Capeller jedem Liebhaber eine folche verbefferte Flote zu verschaffen gewiß bie Gute haben wird.

#### lleber:

## "Cendriffon",

Oper von Ifouarb. (München 15. Mai 1811.)

Am 7. Mai gab man zum ersten Male Afchens bröbel (Cendrillon). Oper in brei Aften von Nicolo Isonard de Malthe.

Der ausgezeichnete Erfolg, mit welchem biefe Oper in Paris gegeben wurde, bestimmte schnell bas nach Frembem haschende beutsche Bublitum, sich anch bieses Produft anzueignen, und unter die barin wetteifernden Bühnen gehörte auch die unfrige, die es ben 15. Dez. auf & Theater brachte.

Wenn man weiß, daß diese ganze Oper blos wegen Mlle. St. Aubin geschrieben wurde, und daher so ganz auf ihre Individualität berechnet ist, daß man teine Rüance, sie in ihrem vortheilhaftesten Lichte zu zeigen, vergaß, daß alle ihre Umgebungen tarrifirt wurden, um dadurch den Abstand zwischen jenem anspruchlosen Wesen, sür das man sich schon wegen des Druckes, unter dem es lebt, und der nicht start genug hervorgehoben werden fann, interessürt — besto größer und ergreisender zu machen, — wenn man weiß, daß nebst dem Theater-Bomp, mit dem die Oper gegeben wurde, auch alle lotale Hilfsmittel ergriffen wurden, das reizdare Pariser Parterre zu entsstamen, so kann man sich wahrlich benken, warum dieses Werf eine so enthussaftische Aufnahme erhielt.

Der Componist besonders hat auch feiner Seits nicht ermangelt, MUcs zu benuten, wovon er fich ein Applaudiren versprechen konnte. Der größte Beweis bavon ift bie Onverture, bie blos auf ben betannten Sarfenspieler Cafimir und ben Hornisten Duvernon 8 berechnet ift, benn wären wohl foust bie im Duverturen-Style ganz unwurdigen Cabenzen und kleinlichen Rancen (bie aber gewiß burch beibe Spieler noch verziert und erhoben werben) zu verzeihen?

Ueberhaupt hat ber Componist am wenigsten gethau, um bie Oper zu erheben; beinahe alle Musiksteinde bestehen aus abgebroschenen Sätzen, die burch eine unbehülfliche Instrumentirung noch mehr in's Licht gesetzt werden.

Der Haupt - Moment im zweiten Afte, wo jede Schwester die andere zu übertreffen sucht, hatte durch allen Zauber der Melodie und Instrumentirung bei Aschenbrödels Romanze so heransgehoben werden müssen, daß er wie ein glanzender freundlicher Stern über den Talenten der Andern schwebte. In seiner gegenwärtigen Gestalt aber ist es eine unbedeutende Melodie, von der man gar nicht die hinzeisende Wirfung begreifen kann, die sie hervordringen soll, und ohnstreitig ist der Bolero, den die Schwester singt, gehaltvoller und ergreisender.

Am gelungenften ift ohnstreitig bas Duett gwijchen bem Ronig und Afchenbrodel im britten Afte, welches als eine leibenschaftliche Situation bem Componiften freilich auch ben meiften Stoff lieb, und bas er besonders gludlich - burch bie barin verwebte Melobie bes vorerwähnten Lieddens im zweiten Afte, burch bas fie bes Bringen Liebe gewann, und welches Bild fie ihm gleichsam bier wieder gurud-Rächftbem ift bas erfte Duett gwischen ben beiben ruft - zeichnete. Beite im wonnigen Uebermuthe, Schweftern bas Charafteriftifchfte. und trunten von bem Glude, bas ihrer harret, bewegen fich in burch= freugenden Läufern und Baffagen, und indem jede, fich felbft bewunbernd, ihre Talente ausframt, ruft fie nur mandmal ihre Schwefter auf, ihr ben fculbigen Tribut bes Beifalls zu zollen. Die Romangen ber Cenbrillon im erften Atte und bes Ronigs find - frangofifche Romangen - und bie übrigen Mufifftude find fo unbebeutent, gehaltlos - und ohne Wirfung, bag ber mufitalifche Theil ber Oper gewiß nirgente ihr Glud grunden wirt.

3m Bangen gelang bie Borftellung ziemlich gut. Afchenbrobel bot Alles auf, biefe Rolle mit all bem ibr eignen Intereffe zu geben. Gie fpielte bas bei inniger Bergensgute und reiner unverborbener \* Seele, gleichwohl unbeholfene, bilbungelofe Madden mit vieler Bahrheit und Naivität. - Dit. Barlas als Clorinde, und F. v. Fifcher ale Thiebe, bezeichneten, befondere Erstere, bas Alberne eines hochtrabenben Ahnenduntels in vielen Stellen febr treffend; boch murbe Thisbe im Dnett bes erften Aftes ibr Spiel weit mehr und richtiger charafterifirt haben, hatte fie es im Contrafte ju ber Gingprobe ihrer Schwefter, burch geeigneten Tang - wogu fie fich felbit bie Melodie trillert - mehr marfirt - und emporgehoben. Berr Mud ale Montefiascone mar biesmal gang in feiner Sphare; weit weniger Berr Mittermager als Ritter Danbini. Gein Fleiß verbient gerechtes Lob, boch fehlt feinem Bortrage in bergleichen Rollen noch Die erforderliche Bewandtheit. Romire, Berr Weichselbaumer, fang vorzüglich bas Duett mit Afchenbrobel im britten Afte mit Ausbrud und Bewegung.

Das Ballet zu Anfang bes zweiten Aftes glich mehr einem vorbereiteten Soffeste, ale einer Teenscene. Bei einer leichten wolfichten Decoration würden die Tange weit atherifder gefdienen, und ben Charafter von fanft umgautelnben Träumen gewonnen haben.

Ueber bas Oratorium :

## "Gott und die Matur"

von G. Meperbeer. (Berlin 24. Juni 1811.) \*)

Unter ben mancherlei Runftprodutten, Die uns feit einiger Zeit erfreuten ober langweilten, fteht bas in bes Berrn Rapellmeifters

<sup>\*)</sup> Der von Berlin batirte Auffatift in Mlinchen gefdrieben. enfr. 1. 273. D. H.

Beber Concert aufgeführte Dratorium von Scheile: "Gott und Die Natur" mit Mufit von Meyerbeer fo bod und ausgezeichnet in jeber Sinficht ba, bag es Ihnen, bester Freund, augenehm fein wirb, etwas Ausführlicheres über bie Arbeit Diefes vielversprechentes Künft= lers, ber fo viel miffenichaftliche Bilbung mit ber vollkommenen Beberrichung aller mufitalischen technischen Erfordernisse in fich vereint, ju boren. Der Blan bes Bangen ift mit reicher Mannichfaltigfeit und ohne bas Befet ber Ginheit ju ftoren, entworfen. Glübendes Leben, bergliche Lieblichkeit, und besonders bie achte Rraft bes empor flammenden Benies ift barin unverfennbar. Der erfte Chor C dur und bie barauf folgenden Fugen, find febr weislich gang mezzo tinto gehalten, nur fielen mir einige fleine Tert = Berftummelungen auf. Dr. 2. 3. Rec. u. Arie Es für Bag; bas Recitativ bochft fprechent und mahr, an bas fich bie Arie ichlieft, von beren großer Lieblichkeit man beinah fagen möchte, es fei Schate, bag ein Baffift fie gu fingen habe, wenn nicht Berr Gern fie vorgetragen, und mich überzeugt batte, baf Lieblichfeit in feinem Munte an ihrer Stelle fei. biefer Rummer ift bie Stelle, "ba winft er bem Licht, es ichwebt bernieder, " febr gludlich gang entfernt gehalten von Sandn's: "es werbe Licht" burch einen überraschenten gehaltenen E = Accord ter Blas-Inftrumente.

Nr. 4. 5. Nec. u. Arie in B, gesungen von Hrn. Ennide, wurde bas Lieblingsstüd bes Publifums. Man fönnte sagen, es sei Schate, baß zwei Arien und Recitative von zwei Männerstimmen gleich Ansfangs auf einander folgen, aber der Effett des Blumen-Chors Nr. 6, von bloßen Weiberstimmen vorgetragen, tritt dagegen wie eine freundsliche Lichtgestalt hervor, und wurde das zweite Lieblingsstüd des Publifums, ja veranlaßte ein eignes Sonett auf den Componisten (so wie überhaupt mehrere Gedichte auf den Dichter und Componisten in der Berliner Zeitung stehen); die Harsenbegleitung war leider so schwach, daß man sie faum hörte.

Rr. 7. Disc. Arie C dur worin für eine Copran-Arie feltene Araft (mir beinah bas liebste Stud) und in eben biefem Geifte von Mad. Schmalz vorgetragen.

Daß diese Sopran-Arie nach dem Beiber-Chore folgt, ift, glaube ich, ein gegründeter Borwurf, ber bem Componiften zu machen ift. Beibe Stude verlieren baburch. Sätte boch fönnen getauscht werben mit einer ber früheren Männer-Arien, allenfalls ber Baß-Arie.

- Rr. 8. Chor ber vier Elemente. Ein acht contrap. Meisterstüd; Luft, Sopr.; Feuer, Alt; Erbe, Tenor; Basser, Bas. Bebes trägt erst seinen eigenen Gesang mit dem es charafterisirenden Accompagnement vor, am Ende vereinigen sich alle vier Gesänge mit ihren 4 Accompagnements, also acht Themata. Sehr logisch consequent, besonders von hoher Wirkung da, wo das ganze allmächtige Essemble pianissimo wiederholt wird (in F dur) benutzt, und so sließend und natürlich behandelt, mögen wohl allein bersei harmonische Kunststüde auf ihrer Stelle stehen und wirken, was sonst selten der Fall ist.
- Mr. 9. Baß. Recit. Nr. 10. Chor. "Er war, er ift, und er wird fein." Schöne rhetorische Durchführung eines choralmäßigen vierstimmigen Gesanges, mit nutermischten Soli zu vieren ber vier hauptsingstimmen in Es.
- Rr. 11. Dnett zwischen einem Zweisler und einem Gotteslängner, Tenor und Baß, wozwischen ein Chor von Männern Zuversicht und Glauben predigt. Die verschiedenen Cavatinen sind
  ungemein treffend geschildert, und das Ganze sehr zu einem Gusse
  verbunden, so wie es auch sehr schon und philosophisch gedacht ist,
  diesen ernsten Gegenstand blos von Männern unter sich abhandeln
  zu lassen. In G moll. Un dieses Stück schließt sich der Chor
  C dur, "hörst Du die Bosaun' erklingen, "wo es mich sehr
  freute, daß der Componist nicht die Plattitude beging, Posaunen
  hören zu lassen. Bon hier fängt er an immer größer und höher zu
  werden bis an's Ende. Der Text weudet sich zur Auserstehung der
  Welt, wo alles Gestorbene wieder zu leben aufangen wird. SopranSolo tritt solissimo, nur von einem Pausenwirbel begleitet, nach der
  spannenden Stille einer Fermate ein.



Endlich folägt bie Schluffnge loe, beren Thema



Die Posaunen per augmentationem so vortragen :



und womit er dann eine feurige Bewegung ber Biolinen verbindet, und mit einer ungeheuern Kraft auf bas Ende losgeht.

Die Instrumentirung ist durchaus gut berechnet, originell und neu, nie überladen. Alle Melodieen, selbst die schmeichelnosten, bleiben in den Gränzen des ernsten Sthles, daß man wirklich mit herrn Gern, dem man in der Probe zurief, er habe gesungen wie ein Engel, ansrufen kann: die Musik dazu kommt ja aber auch aus dem himmel! Möge herr M. B. auf dem Pfade der Kunst mit der Unstauer, dem Fleiße und der Bescheichheit fortwandeln, die man bisher an ihm so hechschäuen durste, und wir haben der Kunst reiche Früchte von diesem Genins zu prophezeien.

#### lleber :

## "Ginerra",

Oper bon Gimon Mapr.

(München 27. Juni 1811.)

Den 25. Juni gewährte bie zweite Borftellung von Ginevra, Opera seria in zwei Aften von Simon Dapr, allen Runftfreun= ben einen fo herrlichen Ohrenschmauß, als fich Ref. feit langer Beit nicht erinnert, im hiefigen Theater gehört zu haben. Unfer berrlicher Briggi ale Polinesso fchien fich beute felbft gu übertreffen, und wenn gleich forperliche Umftande feine Intonation oft febr zweideutig machen, jo überwiegt fein vortreffliches Spiel, Die Leichtigfeit und Sicherheit feiner Baffagen, bas Rraftvolle feiner Detlamation, und bas rein Bollendete ber Meifterschaft, mas auf feinen Darftellungen liegt, fo bebeutend biefen lebelftanb, baf man ibn vergift, und fich blos von bem vortrefflichen Bangen binreigen läßt. Nächst ihm ver= bient Mab. Sarlas (Ginevra) bie ehrenvollste Ermähnung. ift für biefe Art Rollen geschaffen, und bas mahrhaft Broge ihres Befanges, Die fichere Rühnheit ihrer glodenreinen Stimme, und ein ungewöhnliches Feuer im Bortrage, bas fie beute befeelte, liegen fie würdig mit herrn Briggi um die Balme ringen.

herr Mittermaber, als Ariodante, zeigte neuerdings, wie fehr fein ruhmliches Streben zu ben schönften Erwartungen berechtige. Seine herrliche, Mangvolle Stimme hat Biegsankeit genug, alle Forderungen zu ihrer Bollendung zu befriedigen. Möchte boch berfelbe durch eine beutlichere Aussprache seinem Gesange mehr Charafter verleihen, und überhaupt etwas fenriger und belebter sein.

Ref. bemerkt hier unter andern das übrigens vortrefflich gefungene Duett mit Polinesso im ersten Akte, und besonders auch die Scene im zweiten Akte, wo ihm der Priester den bevorstehenden Tod der Ginevra entbeckt, und wo der Held im Gefühle seiner Kraft auflodert, und das "non morira!" in dem Bewußtsein ausspricht, daß die Unliberwindlickeit seines Armes sie retten wird und kann. Ref. bittet herrn M. diese kleine Bemerkung als einen Beweis ber Achtung anzusehen, die er für sein schönes Talent begt.

Was die Musik der Oper überhaupt betrifft, so hätte man füglich auf den Zettel setzen können: von Beigl und Simon Manr und Comp.; da beinahe alle bedeutende Musikstüde von Beigl waren, z. B. die Arie des Polinesso, die liebliche erste Arie des Ariodante u. s. Die Arie der Ginevra im zweiten Akte war auch von einem andern Meister, und die herrliche Ouverture der Semiramis von Catel beginnt die Oper. So ein großer Feind von Einlegen fremder Musikstück sonst Ref. ist, so kann er doch nicht umhin, es bei dieser Oper sehr wohlgethan zu wissen.

herr Simon Mahr hat fo gänzlich in feiner Composition feinen beutschen Ursprung verläugnet, und bagegen nur bas Flache ber italienischen Schule augenommen, bag man ihm von herzen biese Einschiebsel gönnen kann, und nur bebauern muß, baß so gute Musikftude unter seiner Firma vorgetragen werben.

Die Chöre gingen gut, die Kleidung war schön und reich, aber bas Publifum kleiner, als ich erwartet hätte, und allerdings muß es tränkend sein, vor einem halbleeren hause zu singen. Der laute Beisall und das Würdige dieses zwar kleinen, aber gerechten Publikums, mußte indeß ein desto angenehmerer Sporn für die Darstellenden sein, denn man kann annehmen, daß der bessere Theil vorhanden war, und wenn den übrigen nicht einmal 20 Pferde in's Theater ziehen können, was bleiben da der armen Kunst — noch für Mittel übrig.

lleber :

## Der "Bafferträger",

Oper von Cherubini.
(2. Juli 1811.)

Bruchftud bes Briefes eines Reifenben.

Stelle Dir meine Freute vor, ale ich auf meinem Durchfluge burch München am 30. Juni auf ber Birthstafel ben Comobienzettel mit bem Bauberworte: "Urmand" liegen fab - und maren meine Beichafte noch zehnmal bringenber gemefen, als fie es mirtlich maren, fo hatte mich ber Betante an bie Aufführung biefer gottlichen Dufit von bem Mündner Ordefter fest gehalten, und im Borgefühle ber zu ichlurfenden Wonne rief ich bem Boftillon gu : "beute ift ber Bafferträger! ich fann nicht reifen." Er fah mich verwundert an, und begriff endlich bie Unmöglichkeit, weiter zu reifen, burch bie überzeugenden Gründe von einem Baar in die Sand gebruckten Bierund= zwanzigern beffer, ale burch eine Exclamation. - 3ch mar ber Erfte im Theater, pflangte mich voll Erwartung in bie Mitte bes Barterre's, und harrte fo begierig ber Tone, von benen ich im Borans mußte, baß fie mich auf's Reue erheben und begeiftern murben. glaube ich behaupten gu fonnen, bag Urmand ein acht bramatisches flaffifches Wert ift. Alles ift auf's Effettvollfte berechnet, alle Mufit= ftude fint fo an ihrer Stelle, bag man teins weglaffen, und feins bagu thun tann. Lieblicher Reichthum von Melodie, fraftige Detla= mation, und eine Alles ergreifende Wahrheit in Auffaffung ber Situation, ewig neu, ewig gern gefehen und erhalten. 3ch habe fie oft auf beinahe allen guten beutschen und frangofischen Buhnen gefeben, bag ich febr begierig und fogar überzeugt mar, bier merbe man eine folche Oper mit großer Bollenbung geben. Die Duverture begann, und lieft mich bas Schönfte hoffen, benn mahrlich, fie murbe mit einem Feuer, einer Nettigkeit und Rraft vorgetragen, wie fie nur bas Munchner Orchefter zu leiften im Stanbe ift, und jubelnb

stimmte ich in den rauschenden Beifall des Parterre mit ein. (Man hat hier Trompeten zu der Ouverture gesett, und ich glaube auch, daß sie im Allegro Effekt machen können, aber im Einleitungs-Adagio sind ohnstreitig in dem letten allgewaltigen Eresceudo die einzelnen Stöße bloß von dem horne vorgetragen von besserer Birkung, und mehr der Steigerung des Ganzen angemessen, besonders wenn dann mit dem Schlage E dur erst die Trompeten eintreten.) Das erste Terzett sah ich zu meinem Erstannen in ein Duett verwandelt. Ich traute meinen Ohren nicht, sondern nahm ein Berspettiv zu hüsse, und sah denn da auch, daß der Bater des Wasserträgers nicht sang. Ich kann nicht längnen, daß mich eine gewisse Unbehaglichteit besiel, wenn ich an das Finale des ersten Altes dachte, ohne Baß!! — Sollte denn das Personale nicht noch einen Baß-Sänger zu dieser Rolle baben liefern können? — —

Das Terzett zwischen Armand, feiner Gattin und Mifeln war ftarf gestrichen, boch entschäbigte ber gute Bortrag.

Das Duett zwijchen Urmand und Conftauze wurde ftellenweise vortrefflich gegeben; ber Moment seines Anfangs aber ganz vergriffen; benn in dem Angenblide, wo der Bafferträger von einem furzen Scheiden der beiden Gatten spricht, fällt die Mufik ungestüm ein, und Constauze ruft, ergriffen von den ihr unerträglichen Gefühlen der Trennung, aus: "ich sollte von Dir mich trennen? — 2c."

Bei bem Finale bes ersten Attes war Mitely's Bater nicht sichtbar. Sollte ber teinen Antheil nehmen? — und wo halt sich ber alte schwache Mann auf, wahrend bieser Scene? — höchst unangenehm ward ich aber burch eine Berballhornung ber Composition im Finale überrascht: eine ber himmlischsten Stellen wird, aus mir völlig unbegreislichen Ursachen, gang ihrer Wirfung beranbt.

Nachdem ber Wafferträger mit Marzellinen gankt, unwillig über ihr Wiberstreben ift, und fie in Thränen ausbricht, soll nach biesem Fortissimo eine Clarinette gang allein eintreten und die Melodie: oc Es de vortragen, worauf erst ber Fagott und bann bas Bioloncell bagu tritt, und ber Bruber, seine Schwester tröstend und bittend, ju fingen aufängt. Diese Stelle ist überall von ber

höch ften Wirfung. hier blaft nicht nur bie Oboe biese Stelle (burch welchen ganz aubern Ton schon ber Zwed bes Componisten verfehlt ift), sonbern man hat auch noch ein Accompagnement bazu gesett. So wie auch zu ben Paar Noten D, bie Antonio und später Mitely allein zu singen haben, noch einige Achtel in bie Bioline bazu gemacht wurden.

An Orten, wo es an guten Clarinettisten fehlt, ließ ich mir es noch höchstens gefallen, baß biese Stelle von ber Flöte vorgetragen wirt, aber baß man eine Begleitung bazu sett, ift unerhört, und hoffe ich es von ben anerkannten Ginsichten bes herrn Direktors Franzl, baß er diesen großen Mißgriff, für bessen Existenz er nichts kann, verbessern wird; und, mit mir vereint, bitten gewiß alle Berechrer der Cherubinischen Muse darum.

Die sehr schwierigen Chöre im zweiten Atte gingen vortrefflich, mit Pracision und Fener wurden sie gesungen und gespielt. Uebershaupt war ber zweite Att gerundeter und lebendiger.

Im britten Afte hatte ich wieder Gelegenheit, einige schöne Stellen, die weggelassen wurden, zu bedauern, nämlich, die Baar Borte ber Bachters - Tochter: "Ach, Antonio kommt noch nicht!" durch beren Wegbleiben die Musikftellen so planlos auf einander stoßen. Die Schauspielerin, die biese Rolle gab, hätte, da sie boch Einiges sang, wohl diese Kleinigkeit — die es auf der Scene nicht ist, auch noch singen können.

Am auszeichnungswerthesten war Herr Mud, als Wasserträger; er gab ben biebern, fröhlichen, offenen Kopf, ber burch bas Bewußtsein einer guten That sich zu allen Wagnissen ruhig befähigt fühlt, sehr brav, und ber lante Beifall bes Publisums zeigte ihm bas Anerkennen seiner Bemühung.

Wenn ich Dir viel von biefer Oper vorgeplaubert habe, so bebente, bag man von solchem Meisterwerte nie genug sagen kann und bag ein so eifriger Kunftfreund wie ich auf Deine Nachsicht rechnen kann.

#### lleber :

## "Joseph in Aegnpten",

Oper von Mehul. (3. Juli 1811.)

Mit Freuden fah Ref. ben 3. Juli bei feinem Gintritte in's Theater bas mohlgefüllte Saus, indem er fich baburch neuerdings überzeugte, bag bas Münchner Bublifum mahre Meifter=Berte gu fchaten und zu murbigen wiffe. Ben follte aber auch nicht eine Mufit, wie bie ber Oper: Jatob und feine Gobne, ergreifen, und mit fich unwiderstehlich fortreißen! Der antite, ich mochte jagen, ber einfache biblifche Beift, ber burchaus fo vortrefflich barin gehalten ift, wo fein unnöthiger Kling-Rlang bie Ohren figelt, wo Alles blos burch bie bodifte Bahrheit wirft, und wo burch bie weiseste Berechnung ber Inftrumentation, Die ben vielgenbten Com=. poniften beurfundet, mit jo wenigen Mitteln bie bochften Effette erzeugt werben! - Um nur einigermaßen alle Borzüge biefer herrlichen Ton-Dichtung zu entwideln, mußte man Alphabete fullen, und Ref. begnügt fich baber, an bas Gefühl ber Ruborer ju appelliren, bas beinahe alle Mufitftude mit lautem Beifalle belohnte. Darftellung war aber auch in jeber Sinficht gebiegen und in fich geichloffen zu nennen. Rein Miggriff, fein unangenehmer Bufall ftorte bie Wirfung bes Bangen. Ganger und Orchefter tampften ben entzudenbften Rampf um ben Borgug ber vollfommenen Ausführung.

herr Mittermaner gab in Abwesenheit ber herrn Weizelbaumer bie Rolle bes Josephs. Unter beinahe allen Rollen bes herrn Weizelbaumer ist biese am meisten seinen Beivelbaumer ist biese am meisten seinen Ist jedes Publifum meist immer gewohnt, sein Urtheil nur vergleichungsweise zu fällen, und nie auf die gegenwärtige Darstellung rein zu sehen, sondern immer zu sagen: ber machte dies besser, der andere jenes. Es gereicht baber herrn Mittermaner zum ausgezeichnetsten Triumphe seines

Strebens, bag er allgemein gefiel und befriedigte. Dit Bergnugen bemerkte Ref., bag er beutlicher wie gewöhnlich aussprach, und baburch besonders ber lieblichen Romange; "ich war 3ungling noch an Jahren," - einen neuen, bei Berrn Beirelbaumer vermiften, Reig verlieb. Ueberhaupt mar fein Befang und Spiel, herglich und - bantent fei es biermit gefagt, ohne unnöthige Berzierungen, bie, auch noch fo flein - in biefer rein beklamatorischen Mufit unerträglich find. Erlaube uns nun Berr Mittermager nur bie leife Sindentung auf ein Baar Momente, die wir warmer in Sinficht bes Spiels gu feben gewünscht hatten; namlich, wie er bas erfte Mal feine Bruter fieht; bann ber Moment beim Anblide feines Baters; besonders aber, wo biefer feinen Traum ergablt, und immer mit feiner unendlichen Liebe auf Jojeph gurudtommt, follte letterer auf's Sochfte ergriffen fein. Auch burfte ber Augenblid, wo feinen Brübern Gefahr broht, Aft 3, Scene 2, ber einzige eines heftigen Muflobern 8 fein; benn nachbem er bas jo lang Erfehnte wiebergefunden, ift ihm ber Bebante ber Möglichkeit, es wieder zu verlieren, unerträglich, und entflammt felbit feine Canftmuth gur Bite.

Es ware überfluffig, über Herrn Toch termann als Simeon etwas erwähnen zu wollen, fo anerkannt ift fein hobes Berbienft in biefer Rolle. Er giebt fie mit höchst erschütternber Wahrheit; Alles ift tief burchbacht, und bezeichnet ben herrlichen Künftler.

Jafob wurde von herrn Lanius mit Fleiß gesungen und gespielt, besonders im Duett mit Benjamin im dritten Afte gab er sich herzlich. Daß er bei seinem Erwachen im zweiten Afte während bes feierlichen Gebets nicht niederfniet, war wohl um augenblickliche Bergessenheit, es frörte aber sehr die andächtige haltung dieses Momentes. Etwas zu rasch und fräftig schien auch mauchmal Ref. das Spiel des herrn Lanius gewesen zu sein.

Mad. Regina Lang ift als Benjamin eine freundliche Ericheinung, die diesen Charafter mit alle dem findlichen Liebreize ausstattet, der in ihr ruht. Danken muffen wir ihr, daß sie, trop eines Katarrhs, uns keines Musikstücks beraubte. Die Chöre ber Brüber gingen vortrefflich, so wie auch bie Gruppen und ihr lebendiges Spiel sehr ergreifend waren. Der schluß bes britten Afts ist vom Herrn Direktor Frangl.

Und nun noch ben herzlichsten Dank unjerm Orchefter, bas burch ben vortrefflichen Bortrag biefes Meisterwerks sich einen neuen Lorbeerzweig in ben Kranz seines alten Ruhms flocht.

#### lleber bas Ballet:

## "Der Dichter Gegner"

von Stenner.

(23. Juli 1811.)

Sonutag ben 21. Juli: Max Selfenstein von Kopebne und ber Dichter Begner, Ballet in einem Afte von Herrn Ernx, mit Mufit von herrn Stenner.

Ref. hat schon mehrere Ballete von ber Composition bes Herru Steuner gehört, aber feines gesiel ihm burchaus so wohl als bieses. Herr Steuner hat sich bem lieblichen Ibyllen - Charafter und bem burchaus gemüthlichen Wesen, bas in bieser schönen Dichtung unsers Ernz liegt, ungemein glücklich angeschwiegt; eine gleiche Haltung burchaus beobachtet, ohne monoton zu werben, und einen Reichthum von Melodie entwicklt, ber burch gute Instrumentation erhoben wird.

Ref. fann ben Bunsch nicht unterbrücken, baß herr Steuner sein schönes Talent einmal an etwas Bebeutenberem versuchen möge, ba es ihm an keinem Erforbernisse zu einem gnten Operu-Componisten zu sehlen scheint. In dem Ballete Faust find einzelne herreliche, fräftige Züge, und in dem Bentre-Acte, der zwischen dem Stüdchen und dem Ballet gegeben wurde, ist ein so reges, muthiges Leben, daß man sich in jeder Gattung von ihm etwas versprechen darf.

Ref. weiß wohl, bag, wenn man ftets nur in einem bestimmten Genre gearbeitet hat, alle Ibeen blos bie bahin gehörige Form un-

willfürlich annehmen, aber es wird herrn Steuner gewiß nur weuige Ueberwindung koften, diese Gewohnheits - Fesseln abzuwersen, und seinem Talente einen höhern allgemeinern Wirkungs - Kreis anzuweisen.

Max Helfen ftein murbe bargestellt wie gewöhnlich. herr Fled gab seine Rolle mit acht tomischer Lanne, herr helfenstein selbst aber hatte nach Ref. Bedunken etwas munterer, lebendiger gegegeben werden durfen. Das ganze Stüdchen gehört wohl übrigens zu ben Eintags-Fliegen.

#### Heber:

# "Macdonald",

Oper von Dalleprac. (München 25. Juli 1811.)

Donnerstag ben 25. Juli sahen wir die Oper Macdonald mit Musik von Dalleprac auf unserer Bühne. Nächst
bem Schloffe Montenero ist diese Oper unstreitig zu den vollendetsten Arbeiten Dallepracs zu rechnen, indem sich darin sein sonst
vorzüglich zum Naiven und Muntern neigendes Gemüth zu einer ihm
ungewöhnlichen Kraft emporschwingt, und saum den Componisten
einer Nina ze. wieder ersennen läst. Es ist auch sehr charakteristisch,
daß diese beiden obigen Opern in Frankreich nicht zu seinen besten
gezählt werden, und es hauptsächlich und Deutschen vorbehalten war,
sie gehörig zu würdigen, welches auch beinahe auf allen Theatern, besonders mit Macdonald (der an andern Orten unter dem Titel:
Lehmann, oder der Thurm bei Neustadt, auch als der
Thurm von Gothenburg besannt ist) der Fall war.

Die Ouverture versetzt uns sogleich in bas Leben bes Stüds burch ihre herzlichen, spannenben und fräftig auflobernben Stellen, und wenn es an ihr etwas zu tabeln gabe, so würde Ref. sie etwas fragmentarisch burch bas öftere Unterbrechen bes Tempo's finben.

Die Romanze "ein Bilger irrt" wird besonders burch ihre innige Berwebung mit dem Gange der ganzen handlung intereffant. Bei den gespanntesten, entscheidendsten Scenen erscheint die freundliche Melodie wie ein tröstender Stern, und verheift dem erwartungsvollen Zuhörer Rettung seiner Liebe. Solche Stüde sind bie zurten Fäben im Gewebe einer Oper, die von einem wahren dramatischen Componisten, so gesponnen wie hier, unwiderstehlich die herzen der Zuhörer fesseln mussen.

Nächst diesem sind alle Chöre in dieser Oper wirklich klassisch zu nennen, besonders der Trink-Chor im zweiten Afte, der so populär und soldatisch fräftig gedacht ist, und in dem die sorglose Fröhlichkeit mit dem ängsklichen Flüsteru Macdonalbs und seiner Tochter in so herrlichem Contraste stehen. Aber eben dieses Contrastes willen kann dieser Chor nicht träftig genug gesungen werden, und ergreisend muß jedesmal der Moment sein, wo selbst, nach der Ermahnung nicht so zu schreien, der Frohsinn sie hinreißt, und Alles wieder in Inbel ausbricht. Es möchte dies einer der wenigen Fälle sein, wo man beinahe schrein statt singen dürfte.

Was die Darstellung bent selbst betrifft, so kann Ref. nicht längnen, daß ihm eine gewisse Lethargie über das Ganze verbreitet schien; die Chöre griffen nicht recht in einander, und man fühlte sich nicht mit empor gezogen.

Herr Mud gab ben Macbonald im Einzelnen fehr brav, aber Ref. glaubt bemerken zu burfen, bag ber ganze Charatter etwas ebler hätte gegeben werden sollen. Herr Mud gab ihn im Geiste bes Wasserträgers ohngefähr (einzelne Stellen abgerechnet) und boch sollte, selbst bei aller Verstellung, bas Höhere in biefem Manne unvertennbar sein, auch wird ja so oft baranf in dem Dialoge selbst hingebeutet!

F. von Fischer fpielte die Abeline mit gewohntem Fleiße, und Ref. halt biefe Rolle für eine ihrer vorzüglichsten. Sie gab ben Charafter burchaus gleich, und sang mit Feuer und Ausbruck.

Bon unferm Orchefter ift man gewohnt, es nur immer gut zu hören. Das Duett-Quartett (so könnte man es nennen) im zweiten Atte, wo sich Ebuard und Abeline wiedersehen, hatte Ref. etwas lebhafter gewünscht, fo wie ben Anfangs-Chor bes britten Atts etwas langfamer, weil er sonft leicht ber vielen auszusprechenden Worte halber undentlich wird.

Da nun am Ende ber Oper noch recht viel Feuer fichtbar war, fo glanbte bas Bublifum eines in bas andere rechnen zu muffen, und ein lautes Sandeflatichen belohnte ben feurigen Schluß.

#### lleber :

### "Deodata",

Singspiel von B. A. Weber.

(6. August 1811.)

Sonntag ben 4. August zum ersten Male, Deobata, Schauspiel mit Gesang in vier Aften von Kotzebne, mit Musik von bem Königl. Preuß. Kapellmeister Bernhard Anfelm Weber in Berlin.

In biesem Produfte hat Herr von Kobebne ein würdiges Seitenftüd zu seiner frühern Oper: "Des Teufels Lustischloß" geliesfert, in dem es wo möglich noch bunter drunter und drüber geht. In Deodata sindet der Schaulustige seder Klasse etwas für sich. — Gefahr ohne Zahl — missungene Rettungen — Wahnsinn — Edelmuth — Bärenhöhlen — Kerfer — Kämpfe — Gift und Dolch — 2c. und am Ende noch 30g den Berfasser ein unwiderstehliches Wahrheitsgefühl dazu, das Ganze in Feuer und Ranch aufgehen zu lassen, und so ahnungsvoll sein künftiges Schicksal anzudeuten.

Doch übergenug von bem Texte, geben wir zu bem Erfreulichern, gu ber Mufit und ber hiefigen Darftellung über.

Die Mufit bezeichnet burchaus ben vielerfahrenen, gewiegten Meister, ber, nebst richtiger Detlamation und Ausbrud, alle Kunft einer effettvollen Instrumentation mit einer ausgezeichneten Kenntnig ber Scene in sich vereinigt.

Die Charattere feiner Bersonen sind vorzüglich mahr gehalten. Bum Beispiel stellt Ref. nur Alles auf, was ber Narr zu singen hat, besonders sein erstes Liebchen: "wer da will blasen, was ihn nicht brennt, ber ohne Noth in fein Unglückrennt," wo die originelle Begleitung einer Octavslöte ungemein glücklich gedacht ift.

Am meisten hat Ref. bas tleine Duettchen angesprochen, mit bem bie beiben Mäbchen als Zigeunerinnen auftreten: "Ausdem fernen Morgenlande" 2c.; bies ift ungemein originell behandelt.

Bon ben größern Musit-Studen hebt Ref. besonders bas Lied bes blinden Mannes mit einfallendem Marsche, und bann die Scene im Kerfer im britten Afte aus, wo der Gesang der Deodata, der sich in den leidenschaftlichsten Accenten zu Gott erhebt, im Contrast mit dem ruhig fortschreitenden Chore in der Capelle von großer Birstung ift.

Der Onverture hat Ref. feinen Gefchmad abgewinnen können. Sie besteht aus veralteten Formen, und in Allem, befonders aber in der Instrumentation, ist das Studium älterer Meister, vorzüglich Gluds, zu auffallend vorleuchtend. Ueberhaupt scheint der Grund, wenn diese Musik nicht allgemein wirkt, obwohl sie alle technische Kunstsorderungen in hohem Grade befriedigt, wohl darin zu liegen, daß ihr, trot aller oben berührten Borzüge, doch der allerwirkendste sehlt — eine blühende Phantasie.

Der Musitstüde find im Ganzen auch zu viel, und einige schleppen die handlung unglaublich; 3. B. in der Scene des dritten Afts, wo Rübiger einschläft; dann bas Lied, was Deodata im Rerter zu ihrem Theodald fingt ze.

Bas bie Darstellung felbst betrifft, so muß man gestehen, baß nichts gespart wurde, um bas Stüd von allen Seiten zu erheben. Fr. von Fischer gab die Deobata sehr gelungen, und einzelne Stellen, wie z. B. die Scene, wo Rübiger einschläft, und sie sich seiner Schlüssel bemächtigt, — trefflich. Die einzige Scene zwischen Rübiger, Theobald und ihr, wo sie Theobald ihre Liebe zum Schein auffündigt,

schien Ref. etwas zu start aufgetragen. Un Rübiger's Charafter ift nichts zu vergreifen, und nichts zu greifen, man tann also weiter nichts sagen, als baß ihn herr Tochtermann mit gewohntem Fleifte gab. Eben so herr Kürzinger ben so burchaus ebeln Theobalb.

Der Narr ift ber beste Charafter im Stude und Seir Mittermaner faßte ihn fehr brav, er gab ihn launig, herzlich und nicht gemein, was bei solchen Rollen oft leicht verfehlt wirb.

Die übrigen Personen bes Studs wandeln, tommen und gehen, und man tann weiter nichts von ihnen sagen als baß — sie ba waren.

Bor allen verbienen Herr Erux und Duaglio ben besten Dank bes Publikums. Ersterer burch sein vortrefssiches Arrangement (besonders ber Kämpser-Scene) und letterer sur seine herrliche Detoration. Besonders war es eine große überwundene Schwierigkeit, eine so tomplicirte Desoration, wie die des Kerkers mit der Capelle, mittelst einer bloßen Berwandlung aufaustellen.

Mögen biefe Beiben noch lange ber Annft und unferer Buhne leben, und in wurdigen Böglingen neu erblüben.

Das Orchester, unter Leitung bes herrn Concertmeisters Mo = ralt, griff mit Feuer und Leben in einander, und herr Kapellmeister Weber hätte gewiß einen hohen Genuß gehabt, seine Musik so vortragen zu hören, wozu Ref. aber leider noch voraussetzen muß, daß er manchen Chor gehört hätte.

# Ideen zu einer musikalischen Copographie Deutschlands,

als Berfuch eines Beitrages zur Zeitgeschichte ber Kunft, und zunächst als ein Sulfsbuch für reifenbe Musikfreunde.

(4. Ceptember 1811.)

Plan nach Ländern und Städten. — Alphabetische Ordnung. — Am Emde Städteregister. — Postcharten. — Kunstzustand jedes Landes überhaupt. — Gränzpunkte: Lübed, Stettin, Berlin, Breslau, Prag, Brünu, Wien, Salzburg, Inspruck, Genf, Karlsruhe, Mainz, Kassel, Hannover, Hamburg.

Erfte Lieferung : Deutschland — zweite : Danemark, Schweben, Rufiland — britte : Italien und Frankreich.

Statt ber Borrebe eine bialogifirte Scene, bie ben Plan und bie Ursache ber Entstehung bes Berichens entwidelt.

- A. Anstalten zum Concerte. Erlaubniß, Lofal. Kirden und Sale. Art ber Bekanntmachung. Subscription ober keine. Art berselben. Zeitungs-Annoncen. Zettel.
- B. Concert felbft. Mitwirken ber Direktion und Sauger. Instrumentalisten. Orchester, wie es beschaffen und besetzt. Wer am beliebtesten, was für Musikart, was für Instrumentisten am seltensten und liebsten gehört. Zeit des Anfangs, Dauer, Arrangement hinsichtlich der Musikstude, der Zahl derselben u. f. w.
- C. Fin ang wefen. Beste Jahreszeit. Bester Tag in ber Woche. Angabe ber Theatertage, wenn ein Theater vorhanden, ober sonstige Zirkel. Untosten. Gewöhnliche Einnahmen, gute, mittelmäßige. Freibillets. Notig über Gelbsorten, die an jedem Orte am besten gebraucht werden fönnen. Concert : Bedienung. Preis. Zeit, die nothwendig, um ein Concert zu arrangiren.
- D. Allgemeine Bemerkungen. Zustand ber Musik im Allgemeinen und Bezeichnung der Liebhaberei daran. Borzüglich sich intereffirende Musikhäuser. Andere ausgezeichnete Häuser. Singsichulen. Liebhabers und stehende Concerte. Bo möglich, Berzeichnis der Künstler, die eine Reihe von Jahren rüdwärts daselbst Concerte gegeben haben. Instrumentmacher. Orgeln. Musikhandlung. Oper. Geschichtlicher Abris der Musik und bessen, was in den letzten Jahren dafür geleistet worden, so wie der daraus entspringende gegenwärtige Zustand berselben. Erscheinende Blätter und Journale, so wie welche theatralische und musikalische Tendenz sie haben. Ausgezeichnete Künstler und Dichter, die dort leben. Musikalische Bibliothefen.

# Motizen über Bafel (als Beispiel) zur musikalischen Copographie.

(Stigge.)

- I. a. Die Erlaubniß jum Concert muß beim Stadtprafibenten nachgefucht werben, wird aber nicht leicht abgeschlagen.
  - b. Zum Locale bient ber öffentliche Concert-Saal, welcher von ber Direttion (von welcher unten) jedem Rünftler unentgeltlich überlaffen wirb.
  - c. Die Befanntmachung geschieht durch das Avisblatt, wenn es die Zeit erlaubt Zeitung wird in Basel feine herausgegeben — sonst läßt der Concertgeber einen besonderen Zettel drucken, mit der Anzeige der aufzuführenden Stücke.
  - d. Die Untoften find nicht groß; für bas Materielle hat man fich mit Berrn Rachel abzufinden. Bum Orchefter muffen bie Liebhaber naturlich gebeten werben - bie an= geftellten Dlufiter, welche erforberlich fint, ericheinen auch febr oft, Die mehreren wenigstens, unentgeltlich. - Bier hängt freilich alles von ben Befanntichaften ab, welche ber Concertgeber bat; boch baben feit einigen Jahren welche Statt gehabt, bie füglich in 3 Claffen getheilt merben ton-1) Wenn es bem Concertgeber abfolut um Gelb und einige Thaler mehr zu thnn ift, fo tann burch Ber- . umsendung ber Subscription in ben Baufern ber Abfat ber Billets beförbert ober erbettelt merben. Rünftler, welchem bie Umftanbe nicht erlauben, lange im Gafthofe auf's Ungewiffe ju gebren, mablt ben Beg ber Subscription, um ju erfahren, wie weit allenfalls feine hoffnung geben burfe - und reift bann vielleicht ab, ohne ein Concert ju magen. - Die 3. Art, welche aber zu ben Ausnahmen gehört, ift blos für ehrenvoll befannte Rünftler, beren Bejuch zuvor angefündet, ober für welche Musitfreunde gleich nach ihrer Anfunft - ohne Mitwirfung bes Rünftlere eine Subscription berumgeben laffen

- welche bann zu einer Urt öffentlicher Empfehlung mirb baf folche aber nur für alte Befannte Blay haben fann, versteht fich von felbft.
- II. a. Das Concert ober eigentlich bas Orchefter fteht feit 6 3ahren ganz unter ber Leitung bes Herrn Tollmann, beffen Eifer und uneigennützige Gefälligkeit jedem Künstler werth fein nuß. Dermalen find alle Partien beseth theils burch angestellte Musiker, theils burch Liebhaber. Die Oboe fehlt. Die Biolinen, Violoncoll, Horn, Flauto sind wenigstens zu unserer Zufriedenheit beseth. Madame Hofmann war seit 6 Jahren als Sängerin engagirt.
  - b. Eine vorzügliche Berliebe für ein Inftrument kann man nicht bemerken außer ben Bielinspielern von vorzüglicher Stärke, haben bie minter bekannten Instrumente, bas Bieloncell, bie Flaute und Horn, tie wir seit einigen Jahren in schönem Bortrag zu hören bas Glüd hatten sehr gefallen. Gute Sänger ober Sängerinnen bie bei uns rar sint, würden gewiß wohl ausgenommen werben. Ben Clavierspielern haben wir seit langem nichts Borzügliches gehört. Der Saal ist auch biesem Instrument nicht günftig und übrigens mangelt es an einem guten und zwechnäßigen Flügel.
  - c. Der Anfang ift gewöhnlich um feche, Winter halb feche Uhr.
  - d. Das Arrangement für bas Orchefter fann am füglichften herrn Tollmann überlaffen werben; für bas Materielle forgt herr Rechel, welcher auch in tiefer Qualität von ber Concert-Direttion angestellt ift.
  - e. Seche Mufitstilde, mit Inbegriff ber Simphonie, find genug — zu Zeiten find auch schon oft acht aufgeführt worben — es kommt hier alles auf bas Individuelle ber Rünftler au.

- III. a. Die beste Jahreszeit ist ohnstreitig ber Winter, und besonbers bie letzte Galfte im Oftober, weil bann noch
  - b. ber Sonntag als ber beste Tag gewählt werben fann, an welchem später bie gewöhnlichen Concerte gegeben werben; sonst fann man ben Mittwoch zu ben beffern gablen.
  - c. Stehendes Theater haben wir feines, und wenn keine Truppe ba ist, stehen auch die übrigen Tage frei. Gewöhnlich ninunt bas Theater die Montage, Dienstage, Freitage. Un ben Donnerstagen wird meistens Ball gehalten, und Samstags ist die Concertprobe. Gesellschaften bringen öfter auch noch unvorbergesehene hindernisse.
  - d.e. Die Einnahme ist sehr verschieden . . . Die besten mögen, bente ich, auf 200—250 Gulden steigen; es hat aber auch nur von 30—40 Gulden gegeben; 100 Gulden mögen so ziemlich in ber Mitte stehen. Zu bemerten ist, Preis. baß, nach altem Gebrauch, ber Preis ber Billets nicht höher als auf einen Gulben gesetzt werden barf.
- f. Für eine Bedienung forgt wie schon gesagt Herr Kechel, Be: und auf einem billigen Fuß. Mad. Stockeisen ist die gebienung. wöhnliche Cassirerin, außerdem braucht man noch 2 Billetabnehmer.
  - g. Im Winter könnte ein Concert in 2—3 Tagen zu Stande Zeit. gebracht werden, besonders wenn ein Künstler schon nicht als genug bekannt, und allenfalls durch Correspondenz in etwas vorgearbeitet hat. Wenn man aber annimmt, daß ein solcher sich doch auch Connexionen in der Stadt verschaffen, sein Vorhaben so viel möglich bekannt wissen, und ein Urtheil als Empfehlung herumgeboten haben will, so wird derselbe immer eine Woche zu seinem Ausenthalt widnen müssen.
- IV. a. Ueber ben Zustand ber Musik im Allgemeinen, magt Schreiber dieses kein Urtheil ex professo — um so mehr, ba er hierüber manche Klage und manchen Wunsch für bas, so geschehen und gethan werden könnte, — auf dem Gerzen

- hat mundlich hingegen steht er zu jeder Erläuterung bereit. — Liebhaberei ift Liebe, aber auch nur Liebhaberei, und barum wird auch fo wenig geleistet, weil Sinn und Liebe zur Kunft im Allgemeinen fehlt.
- b. Im Winter wird jeden Sonntag ein öffentliches Concert gegeben, feit balb 100 Jahren, und fo mag es einiger= magen ein ftebenbes Concert beifen. Dies Concert be= rubt einzig auf einer jahrlich berumgefandten Subscription, und ba ber Ertrag berfelben ungewiß, oft furg por ber Eröffnung ber Concerte befannt ift, fo binbert biefes auch mande gute Ginrichtung - und befondere fichere Engage= mente mit guten Mufitern. Das gange fteht unter ber Leitung einer Befellichaft von 12 Daufiffreunden, welche eine Concert=Direftion ausmachen. Gie beforgt bie gange Detonomie bes Concerts, ftellt bie bezahlten Mufiter an traftirt mit jenen, welche aus ber Ferne verschrieben werben muffen - und ift bie einzige Behorbe, welche Berfügungen machen fann. - Gie bat aber für bas Orchefter einen eigenen Daufit-Direttor, ben fie bezahlt - bermalen herr Tollmann - ber allein bas Orchefter führt - und ber Saal, Inftrumente, Mufifalien, Mobilien u. f. w. find bas Eigenthum ber Direktion, nicht ber Direktoren, indem die Unftalt teine Brivat = Speculation ift. - Die allfallfigen Boricbuffe ber Ginnahme werben bann in ben folgenden Jahren gur Berbefferung angewandt, ober aufgespart, um, mas auch ichon geschehen, einen Deficit in ber Caffe ju beden. - Das Abonnement ift für 16 Coucerte 5 frang. große Thaler - Frauengimmer und burch= reifende Fremde, welche von Abonnenten eingeführt merben, bezahlen nichts. - Das Abonnement fteht ohne Ausnahme jebermann offen. - Geit einigen Jahren bat fich bie Concert = Direttion in bem leibigen Fall befunden - ju Erhaltung ber nöthigen Angahl von Subscribenten, Balle mit bem Concert zu verbinden - und giebt gegen eine

Subscriptions : Erhöhung von zwei Thalern 8 Balle, tie aber nicht an Concert : Tagen, sontern als gang für sich bestehent gegeben werten, bech sann niemand auf tie Balle ohne Concert, sub 3, wohl aber umgesehrt, unt ist traurig, daß man so oft, um auf tie Berzen ter Menschen zu wirfen, ihre Füße mit in Auspruch nehmen muß. Die gesammten Untosten mögen sich jährlich auf 3 — 4000 Gulten belaufen.

d. Inftrumentenmacher Rramer. 3mmler. 28. Rechel, refp. Geiger zc.

#### 1812.

### Aleber eine Sonate von Gottfried Weber.

. (Dreeben 11. Februar 1812.)

Sonata per Clavicembalo solo, comp. e ded — al suo amico Carlo Maria Bar. di Weber — da Goffredo Weber. Bonn, press. Simrock. (Pr. 2 Fr. 50 Cent.)

Herr Gottfried Weber in Mannheim, ber ben Lesern bieser Beitung schon als einsichtsvoller, gründlicher Theoretiker, aus mehreren gediegenen Auffägen befannt ist, hat burch gegenwärtige Sonate einen erfreulichen Beweis seines praktischen Genius abgelegt. Sie zeichnet sich burch eine seste, gediegene Haltung ans, welche die zwei Stücke — bas Abagio ist nur als Einleitungs-Sat in bas Schluß-Allegro zu betrachten — trot ihrem ganz verschiedenen Charafter, zu einem Ganzen abrundet.

Das erste Allegro (C dur 3/4 Taft) fängt mit einer vollenbeten musikalischen Meinung an, die durch das Entscheideibende ihres Auftritts sogleich den durchgehaltenen Ton der Festigkeit, und der scheinmten Abschuitte und Fermen, ankündigt. Dieses scheint die vorherrschende Idee des Componisten gewesen zu sein, und ist vielleicht auch die Ursache einiger Härten, die Ref. im Aufange des zweisenden der Ursache einiger Härten, die Ref. im Aufange des zweisenden der Ref. im Aufange des zweisenden der Ref. im Aufange des zweisenden des des zweisenden der Ref. im Aufange des zweisenden der Ref. im Aufange des zweisenden der Ref. im Aufange des zweisenden des des Ref. im Aufange des zweisenden des des Ref. im Aufange des zweisenden des Ref. im Aufange des Ref. im Aufange des Zweisenden des Ref. im Aufange des Ref. im Aufange des Ref. im Aufange des Ref.

ten Theils aufgefallen fint, und bie — wenn auch wahrscheinlich gefliffentlich bahin gestellt, boch etwas zu grelle Pinfelstriche bleiben. Schon aber, in immerwährend steigender Kraft, strebt bies Allegro ausebem E dur wieder zurud ins ursprüngliche C und Thema, bas unvernuthet und erfreulich wieder eintritt. —

Bei weitem vorzüglicher jedoch ift bas lette Allegro, in C moll. Es athmet Teuer, Leben und Zartheit; ein lebendiges Regen und Bewegen herricht vom Anfang bis zu Ende barin, und ans bem rasch baher blivenden Thema





werben in Folge (zweiter Theil, Taft 13 bis 30 u. f. w.) die lieblichsten Figuren entwidelt. Nichts Frembartiges stört hier ben Einbruck, und in einem Gusse brängt es sich balb gewaltig, balb fließt es wieber ruhig babin.

Außerorbentlich festes, scharfes Spiel ist ein Sauptersorberniß für ben, ber biese Souate vortragen will. Sie ist gleichsam ein Quartett, bas mit Rücksicht auf bie Natur bes Piauoferte gebacht wurbe. Jebe Note ist wesentlich, jebe Mittelstimme verlaugt ihr Recht. Gewöhnliche Alavier-Passagen sind gar uicht barin zu sinsben und nur durch ben Geist, ben er herauszuziehen weiß, faun ber Spieler glänzen; aber bann gewiß auch seinen Zuhörern ben Genuß einer, in unsern Tagen mit seltenem Fleiß, Alarheit und Geist geschriebenen Sonate verschaffen.

### lleber bie Dufit gu:

## "Der Gang nach dem Gifenhammer",

von B. A. Weber. (10, April 1812.)

Concert zum Besten bes Penfionssonds für bie Witwen ber Mitglieber bes Königl. Orchesters, ben 5. April 1812 zu Berlin.

Unter bem unabsehbaren Strome von Concerten, die Berlin in biesem Winter überschwemmten, gehört bas oben benannte in vieler Rüdsicht zu ben intercffantesten, und Ref. besonders sah ihm mit lebhafter Erwartung entgegen, weil es ein Tonstüd enthielt, über bessen Berth er so manches widersprechende Urtheil gehört und geslesen hatte.

Der Eifenhammer, Ballate von Schiller, mit Musitbegleitung von bem Königl. Preuß. Kapellmeister herrn B. A.
Weber, war es, ter gegeben wurde. Die Frage, ob und wie ein
seldes Geticht in Musit gesetzt werden durfe, hat schon viele Federn
in Bewegung gesetzt. Ref. geht hier, indem er versuchen wird, eine
Auseinandersegung und Darstellung der musitalischen Behandlung
zu liesern, ven der Ansicht des Componisten aus, der seine Tone als
den Grund eines sich auf denselben erhebenden Gemäldes betrachtet,
als den verstärften dem Gefühle des Meuschen näher gebrachten Ansdruck, den die Worte aussprechen, indem er in den
Tönen lebt.

Daß von biesem Gesichtspunkte aus die Behandlung des herrn Kapellmeisters Weber höchst gelungen zu nennen sei, ist keinem Zweifel unterworfen. Mit der weisen Sparsamkeit des vielerfahrnen, effektlundigen Meisters hat er in dieser Musik, wo die Empfindungen des Kräftigen und Starken stets die verherrichenden sind, doch höchst vortrefslich immer noch etwas zu Steigerung seiner Kräfte zurückbehalten, und gewisse Tonarten vermieden. Bahl, mächtig einher-

schreitenber Rhythmus, und vorzüglich schön berechnete Eintritte ber Musit zur Deklamation, bezeichnen, wie viel herr Kapellmeister Weber burch sein Talent und Erfahrung zu leisten im Stanbe ift.

Die Einleitung (C moll) ift unruhig, leibenschaftlich und aufbraufent; man hört in ihr gleichsam bas ichabenfrohe Zuflüftern bes Jägers und bas fräftige Auflobern bes Grafen.

Rach einem Salbichluffe in G zeigt ber Componist uns gum erften Male, wie im Spiegel ber Bufunft, ben Gifenhammer (Es dur) burch einen gewaltigen Rhythmus, ben bie Borner und Fagotte fest und ftart einhertreten laffen, wo nach breigehn Taften wieber bie erfte fcnelle Figur C moll eintritt, und fich in Daffen fortbewegt, bis endlich Dboc folo in C dur erscheint, und mit berglichen, auf ben emigen Sturm und Drang wohlthätigen, Accenten gu ben Worten führt: "Ein frommer Anapp mar Fribolin" - bie ber Componist ohne Musit sprechen lagt, bis zu bem Berfe: "3hr flares Auge mit Bergnugen bing an ben moblgeftal= ten Bugen" 2c. Sier faßt bie Dboe ihren Wefang wieber auf, und wird nach zwölf Taften von ber erften Figur C moll nuterbrochen: "Darob entflammt in Roberts Bruft, bes Jagers, gift'ger Groll ic." Bou großer Birfung ift nach ben Worten bes Grafen: "Basred'ft Du mir, Gefell," bas auf die vorhergebende Salb = Capen; in G erfolgende Des unisono Run unterbricht bie Dufit in immer fürzeren Ub= mit Bielinen. faten bie Reben, begleitet vortrefflich mit bem wiederfehrenden Un= fangefage, in D moll, ichabenfroh murmelnb, tee Jagere Buth : "nun ja ich fpreche von bem Blonden ze." bis nach ben Berfen :

"Die gute Gräfin fanft und weich, Aus Mitleid wohl verbarg fie's Euch, Mich reuet jest, daß mir's entfahren, Denn, Herr, was habt Ihr zu befahren!" bie mit flagendem, heuchelndem Clarinettfolo begleitet find, — auf einmal der gräßliche Gedanke mit dem Eisenhammer die Seele des Grafen durchblist, und die Musik mit der schon in der Einleitung

angebeuteten Phraje bervorbricht (Es dur). Ref. halt bies fur eine ber iconften und mabrgerachteften Stellen - bie Dlufit malt nun ununterbrochen fort, und bie Borte liefern bie Deutung, 3. B. "Der Funte iprüht, Die Balge blafen, ale galt' es, Bergegu verglafen" ic. Rur wie Fribolin fagt: - "es foll geichebn," ichweigt bas Orchefter, unterbricht nur furz (in As dur Clarinett=Solo) tie Rete, und ichlieft fich in baltenten Roten wieber au bei - "Und froh ber viel willtommnen Bflicht." - Gebr überlegt bereitet nun ber Componist icon ben folgenden Rirchenge= fang burd doralmäßige Begleitung ber Biolinen gum Dialoge bor. Der Buborer fühlt fich mit an bie geweihte Stätte gezogen, und lieblich erfreut ibn ber Gintritt bes Sanctus (in bem beiligen, noch nicht ba gemefenen, E dur) von vier Gingftimmen ohne Begleitung gefungen. Reiner wird baburd, fich geftort fublen, es gebort gum Bilte, bas Dichter und Mufifer bem Gemuthe vorzaubern wollen, und fragt nicht nach ben Bernunftlern, Die alle Wirfungen nur bann genießen zu fonnen glanben, wenn fie fie anatomirt und als Geripp vor ihrem falten Berftande fteben feben. -

"Drauf, als ber Priefter fromm fich neigt"
ergreift die Bioline wieder ihre haltende Begleitung ze. bis zu bem Amen, wo die Singstimmen ichließen. Ohne Musit gebt es bann bis zu ben Worten: "Zwölf Paternofter noch im Stillen."
— Run führt die Musit wieder die Schrecken bes Eisenhammers vor uns.

Fritolin vernimmt bie rathselhafte Antwort, überbringt fie feinem herrn, und entschuldigt sein Bögern:

"Die Deffe, Berr, befahl fie mir

Bu boren, gern gehordt ich ihr zc."

wozu bie Biolinen wieber (in F dur) an bas vorige Rirchliche erinnern. In Des mit einem Rinforganto treten nun bie Biolinen ein,
und schilbern bas Staunen und Schaubern über bie That bes Grafen,
bis bei ben Worten: "Aun ruft ber Graf und steht vernichtet, Gott selbst im himmel hat gerichtet," B mit

bem Septimen-Accord, und zum ersten Male bie Bauten Fortissimo einfallen.

Dieser Eintritt ist von ber höchsten Wirkung. Schaaren von Componisten hätten ihre Liebe zu ben Pauken nicht so lange an sich halten können, besonders da im Gerichte so viel Stoff da war, sie zu benuten; schon der Eisenhammer selbst, wie ben ohne Pauken malen? dann die mancherlei Schander zc., aber diese beroische Entsagung um eines großen Essetts willen ist bas, was ben wahrhaft ausgezeichneten Componisten charafterisirt.

Das Publifum ist ergriffen, zerschmettert von biefem Donner Gottes, ber aber nur barnın wirft, weil er vorher zu nichts Profancerem gebraucht wurde, und nun, nach zwei Taften, in denen dieser Donner leise verhallt, Es dur, tritt die Flöte, Golo in C dur. in ihren höchsten Regionen ein, und verbreitet eine Klarheit und Lieblichkeit, die ganz das göttliche Gefühl einer verhinderten Missethat und der geretteten Unschuld erweckt. Der Graf bringt Fridolin der Gräfin ze., und nach den Worten:

"Dies Kind, fein Engelist forein, Laßt's Eurer Huld empfohlen fein; Benn folimm wir auch berathen waren, Mit bem ist Gott und feine Schaaren" —

bricht ber vollendete Jubel in C dur mit Trompeten und Paufen vereint los, in großen erhebenden Maffen schließt bas Ganze, und gewiß wird fein Zuhörer, ohne auf's Innigste ergriffen zu sein, und
mit dem lebhaftesten Danke für ben herrlichen Genuß, ben ihm ber
geistreiche Componist bereitete, den Saal verlaffen.

Die außererdentliche Wirkung dieses Schlusses liegt tarin verzüglich, daß erstens verher, tret mancher lieblichen Meledie, doch immer in denselben etwas Leidenschaftliches, Unruhiges lag, und nun jett vollendete Alarheit auch in der Tonart erscheint, da der Composnist sich wehl hütete, das C dur mehr zu berühren; und zweitens erscheinen hier zum ersten Male Trompeten und Paufen in ihrer eigentslichen Pracht, da vorher die Trompeten nur mit vier Hörnern verseint sich mit diesen so mischen und se behandelt waren, daß der Zuscht fich mit diesen so mischen und se behandelt waren, daß der Zuschlasse

hörer nicht an bie gewöhnlichen Trompeten - Effette erinnert wurde, bis ber vollendete Bubel es erlaubte.

Diefe Arbeit wird ein bleibenbes Denfmal bes Genius bes Berrn Capellmeifter Weber fein. Gebiegen und gebacht wird es überall feine Birfung thun, und fich über fleinliche Unfichten erheben.

Bergönnt sei es mir nun auch, ein Wort über die vollendete Deklamation des herrn General-Direktors Iffland zu fagen. Wie wohlthuend ist es, einen Deklamator zu hören, der ein so hohes Leben in seine Deklamation zu bringen weiß, und dabei so höchst richtig die seine Grenz-Linie, die zwischen dieser und dem Theatra-lischen liegt, zu beobachten weiß. Möchten sich so viele Deklamationssüchtige an diesem herrlichen Borbilde belehren, das mächtig und bei sonnen auf das Bublikum wirkt.

Nächst biesem wurde vorher gegeben die Duvertüre aus Tigranes von Righini und die Traner-Cantate auf hahdn's Tod von Cherubini. Mad. Müller und Mad. Schmidt sangen ein Duett aus Sargino mit gewohnter Bolltommenheit. herr Schwarz blies ein Fagott- Abagio und Rondo von Binter mit schönem vollen Tone, und der Liebling bes Berliner Bublifums, herr Möser, entzüdte heute, wie immer, in einem Biolin-Concerte von Kreuzer alle Freunde eines genialen, freien Spiels, welches ihm rein eigenthümlich ift.

Das Königl. Orchefter exefutirte Alles mit Kraft und Präcifion, und mit Freuden ergreift Ref. Diese Gelegenheit, fanuntlichen Mitsgliedern besselben für ihre große Bereitwilligfeit und Liebe, mit der sie ihn und herrn heinrich Barmann in zwei Concerten unterstüßten, öffentlich seinen besten Dank bargubringen.

#### lleber :

## Sechs Lieder mit Begleitung des Bianoforte,

gedichtet und in Mufik gefetzt von S. B. Fink. (Berlin 13. April 1812.)

Eine freundliche Erscheinung in unserer, an mahren Lieberbichtern und wahren Liebercomponisten nicht eben reichen Zeit. Herr Fink hat durch seine herrlichen Bolkslieder, seine häuslichen Andachten u. s. w. schon bewährt, daß in ihm ein Genius lebe, der beide Talente in vorzüglichem Maße vereint, und daburch zu Ansprüchen und Forderungen an ihn berechtigt, von denen Rec. innig wünscht, daß er ihnen recht oft einen Tribut, wie in vorliegenden Liedern abtragen möge.

Ein tieffühlendes inneres Leben herrscht in tieser Sammlung; die Empfindungen des Herzlichen und Gemüthlichen sind aber darin vorherrschend. Das einzige Nr. 4: "Gottes Engel" schreitet prächtiger einher. Text und Musik verschwistern sich zum herrlichsten Berein. Die Forderungen des Liedes sind im hohen Grade erfüllt. In jedem Bers fällt derselbe Ausdruck auf dieselben Stellen; und dadurch entstand die Möglichkeit mit einer Melodie das Lied von 4—5 Strophen zu umfassen, ohne weder der Deklamation noch dem Ausdruck zu nahe zu treten. — Wir gehen die 6 Nummern kurz durch.

1) Blud ter Sehnsucht C dur. Die Sehnsucht einer schultlofen reinen Seele, die Rec. nicht besser zu bezeichnen weiß, als wenn er bie letten Borte aushebt:

"Noch fcheut ich bie Lufte und weiß bod mas,

Bin gludlich - boch werben bie Mugen mir naß!"

Die Berlängerung bes Rhythmus Taft 7—8 ift von lieblicher Birfung. Der Berf. schreitet überhaupt manchmal aus ben gewöhnlichen Formen bes eingepreften 4— 8taftigen Zuschnittes beraus, aber nur ba, wo es von entschiedener, eigner Wirfung ift, und

was Google

folglich anch um so besonnener geschehen muß und kann! — 2), Die Tändchen ter Liebe" ist sehr artig, scheint aber Rec. am wenigsten von Beteutung. — 3), Die Trene", vierstimmig ohne Clavierbesgleitung, oter einstimmig mit Begleitung zu singen. Die Musik spricht ganz ten ruhigen Charafter eines trenen, empsindungsvollen Gerzens aus. Auch tie Wahl ter Tonart, As dur, ist tiesem ausgemessen. — 4), Gottes Engel", E dur, im Tone tes räterlichen, aber nech träftigen Greises, auch blos für eine Männerstimme von Wirkung. Der Text spricht tas reine, hohe Gesühl für ten Unentslichen in einer sesten, seelenvollen Sprache aus. Die Musik ist würtig und angemessen, boch scheint sie Rec. weniger ausgezeichnet als ter Text.

Der Schluß liegt für eine Baßstimme etwas boch, ta er fanft vorgetragen werten soll. -- 5) "Die Liebenten", Duettino, G dur, hält Rec. für tas gelungenste tieser Sammlung. Es scheint unmöglich, etwas Naiveres unt einfacher Nübrentes zu schreiben, als was tiese herzlichen Worte und Töne enthalten. Die schon oben berührte neue Benntung ber musikalischen Deklamation und bes rhythmischen Zuschneibens wirst hier vorherrschent. Daß tieses Tuettchen ohne alle Prätention in eben tiesen schulblosen Accenten gesungen werden muß, in welchen es geschrieben ist, versteht sich wohl von selbst.

6) "Abschied vom Liebchen". B dur, näbert fich am meisten ber gewöhnlichen Lieberform im Ton und Ausbrud, und trägt weniger tas Gepräge ber Eigenthümlichkeit, wie bie vorigen, obwohl es barum bennoch ein schönes Lieb bleibt.

Schliestich nun Rec. noch einige Aleinigfeiten bemerten, bie bem herrn Berfasser beweisen sollen, wie aufmerksam er alles ergreift, was von ihm kömmt. Es fint nämlich gewisse Wentungen und harmonische Querftante gemeint, tie vielleicht mauchem strengen

Rritifer auffallen fonnten, 3. B. Nr. 1. Taft 17

ftatt Zaft 27 ebenje.

Rec. hatte bies für einen Drudfehler gehalten, wenn er nicht gefunden, bag ter Comp. öftere jo ichreibt, 3. B. Taft 24 in demjelben Liede; Lied 6, Taft 5, die legten beiden 4tel 2c., wo fie aber immer richtig aufgelöft find. Sollte herr F., der gewiß nichts ohne Ursache schreibt, seine eignen Unsichten barüber haben?

Der Drud ift correct und beutlich, ber Breis mäßig; und jomit giebt es benn auch feinen äußern Umftant, ber verhindern fönnte, baß biefe Lieber Lieblinge bes Publifnuns wurden, und auf allen Clavieren ihren festen Platz einnähmen.

#### lleber:

## "Don Cacagno",

Oper von Drieberg (Berlin 24. April 1812.)

Don Tacagno. Komische Oper in zwei Aften vom Dr. Koreff in Baris, mit Musif von Drieberg, erschien ben 15. April 1812 zum ersten Male auf ber Königl. Buhne zu Berlin.

Man fann jedem Componiften Glud munichen, beffen erfter theatralischer Bersuch so ansfällt als bieser, und ber sich einer eben so aufmunternden Theilnahme bes Bublifums zu erfreuen hat.

Dichter und Componist (besonders letterer) hatten die beste italienische komische Oper zu ihrem Borbilte gewählt. Das Sujet erhebt sich in Sprache und Versen weit über bas gewöhnliche Opern-Fabrit-Besen; ber Dialog ist mitunter voll lebendigen Wites und bie handlung anziehend, ausgenommen die Tollhaussene am Schlusse bes ersten Aftes, die unangenehm auf bas Gemüth wirft.

Doch ift Diefer Gegenstand leiber ichen öfter auf bie Buhne gebracht worben, und foll ber Oper im Gangen hier keinen Nachtheil bringen.

Ref. wendet fich gur Dufift, und giebt feine Anficht barüber mit ber Unbefangenbeit und Offenbeit, Die ein geiftreicher Mann, wie herr von Drieberg, zu forbern berechtigt ift, und die ihm willkommener, als übel angebrachtes Lob fein nuß.

Herr von Drieberg hat fich erst feit 5—6 Jahren ber Composition ganz gewidmet, und in biesem Zeitraume wirklich ungemein
viel geleistet. Seine Musit hat durchaus ein bestimmtes Colorit und
Haltung: bie Melodien sind bezeichnend und fließend, und sehr einsach ift Alles modulirt, bis ber Stoff ihm die wahre Beranlassung
giebt, reicher mit Harmonie-Wendungen auszustatten, wie im Finale
bes ersten Attes.

Die Duvertilre ift ein schönes Ganze, bessen Feuer am Schlusse recht zusammengebrängt wirkt. Sie ist im leichtern Stile gehalten, führt aber boch nicht ganz ben Zuhörer in bas Folgende ein, was bie Introduktion, Terzett, sehr lebendig thut, in ber sich gleich ber Geist ausspricht, ber durch bie ganze Oper hindurch lebt. Das Duett Nr. 4 zwischen Blanka und Salpeter ist sehr theatralisch, und mußte ber allgemeinen Beifallsstimme zufolge wiederholt werden.

Das Finale bes ersten Uftes ist ohnstreitig bas Gelungenste in ber Oper. herr von Drieberg hat hier bewiesen, baß sich bie komische Oper eine erfreuliche Acquisition an ihm zu versprechen habe. Es ist gut geführt und gesteigert, bie Instrumentation glüdlich gespart, und bie Charaktere gut herausgehoben.

Nächst biesem sind ein Quartett und Quintett im zweiten Atte, und bas eine Duett. zwischen Salpeter und Fültrin, welches voll acht komischer Laune ift, auszeichnenswerth.

Ref. geht nun nicht weiter ins Detail, weil er hofft, baß biese Oper auf mehreren Bühnen Deutschlands erscheinen wird, und er seinem Zwede, auf sie als ein jedem Theater brauchbares, dantbares Berk aufmerksam zu machen, genügt zu haben glaubt. Einige Be-merkungen seien Ref. noch erlaubt.

Die Ensembles sind das Borzüglichere, die Arien beinahe durchsaus matter, und nicht von so abwechselndem Colorit als nöthig ift. Besonders scheint eine große Borliebe für die ungeraden Taktarten zu herrschen, und auch in der Wahl der Melodien hätte etwas mehr Sorgfalt sein können.

Ref. bezieht bies hauptfächlich auf bie halbernften Arien, 3. B. bes Bannau, ber erften ber Blanta; hier möchte von bem Parlanten etwas mehr abzuweichen fein (auch in ber Inftrumentation) und auch verdoppelte Aufmerksamkeit ber richtigen Deklamation zugewendet werben.

herr von Drieberg, ber uns gewiß noch mit mehreren Opern beschenken wird, möge biese paar Worte so gut aufnehmen, als sie aut gemeint sind.

Die Darstellung geschah mit Liebe und Fleiß. Mad. Eunide, herr Burm und herr Rebenstein (ein als Schauspieler und Sänger auszeichnenswerther Künftler, ber in wenigen Tagen eine Aunstreise über Mannheim, Darmstadt, Frankfurt z. unternehmen wird) er-hoben vorzüglich durch ihr Spiel das Ganze, und das Orchester griff unter der einsichtsvollen Leitung des Kapellmeisters Weber mit gewohnter Präcision in einander.

#### Borwert ju :

## 3. G. 28. Schneider's Trio für 3 Claviere.

(27. August 1812.)

3. G. W. Schneiber ift, wie alle Menschen, die ein Höheres in ber Kunst ahnben, als den gewöhnlichen Zwed blos angenehm zu unterhalten, häusig und besonders von den ihn zunächst Umgebenden verkannt worden. Die Wenigen, die das wahrhaft Geniale in seinen Arbeiten herauszussühlen vermochten, waren enthusiastisch für ihn eingenommen und die kalten blos nach einmal hergebrachten Formen Aburtheilenden, ließen sich durch manches Dunkele, vielleicht sogar Verworrene in seinen Arbeiten, durch das noch unausgesprochene Streben des sich neuen Weg bahnenden Talents, bestimmen, bloßes Haschen nach Neuheit und planloses Spiel in Schneiders Schöpfungen zu sinden.

Rur lange Erfahrungen leiten auf jene Rlarheit, bie im Stanbe ift, neuen Anfichten und 3been auch eine Form zu verleiben, bie

beutlich fich vor ben Buhörer stellt, und in feiner Kunst ift es wohl schwerer, ein recht vollendet abgerundetes Ganze mit Mannichfaltigseit und boch befriedigender Freiheit zu erzeugen, als in der Mufik. Das Schicffal versagte Schneider in jeder hinsicht jene gunftigen Umgebungen und Verhältniffe, die anfeuernd und zugleich ungestört genug ben Beift zur Reife kommen laffen.

Bor allem mar feine Gefundheit in einem fo bedauernemurtigen Buftante, bag er bochft felten frei und ungeangitet von torperlichen Leiben, feiner Phantafie Raum geben tonnte. Ein langfames Mb= gehren entete fein leben. Borliegentes Trio mar feine lette Arbeit, bie er wenige Tage por feinem Tote vollentete, und im mahrhaften Tobestampfe und bem nur noch ichnell zuweilen aufbligenden Runft= feuer mart fie gefchrieben, und bentlich ift bies an berfelben gu be-Ref., ber burch Bufall Gelegenheit hatte, naber mit Schuci= bere Arbeiten vertraut zu merten, und manches Urtheil über fein ausübentes Talent von urtheilsfähigen Mannern hörte, glaubte aus obenermabnten Grunten, ten Spielern und Beurtheilern bicfes Trio's bie geschichtliche Rotig ihrer Entstehnng nicht verhehlen gu burfen, um baburd einen richtigeren Gefichtspunft gu Beurtheilung beffelben aufzuftellen, und mander ichiefen Unficht guvorzufommen. Der Aunftrichter und bas Publifum haben gwar nicht nothig, fich nach ber Entstehung eines Runftwerkes ju erfundigen, fonbern baffelbe foll fich jelbit rein aussprechen, wo es benn barauf an= fommt, burch einen fleinen Fingerzeig etwas gur Rechtfertigung eines talentvollen Runftlere beigutragen, und mo es wie bier fo intereffant ift, bem letten Auflobern beffelben Schritt vor Schritt gu folgen, wird bie Rritit Rudficht nehmen, und ber Binchologe Stoff fur fich finten. Es mare bier nicht an feiner Stelle, eine Beurtheilung bes Trio's niederzulegen, Ref. begnügt fich blog zu bemerten, bag Schneis ber felbit bie Mennett für bas Belungenfte halt, nachft biefem bas erfte Allegro, welches bis auf ben Schlug in einem iconen Bufe fort= geht. Das lette Allegro entstand gang ftudweise und Schneiber anberte fehr viel und oft baran, es fostete ihm auch viele Anftrengung und fein Rorper vermochte nicht mehr anhaltendes Denten gu er=

tragen. Es ift baber am meisten Studwert und nur einzelne lichte Stellen burchfliegen es.

Möchten alle Lefer bieses, gegenwärtiges Trio als bie letten Unftrengungen eines genialen Menschen ansehen, ber leiber ber Welt zu früh entriffen wurde, als daß fein noch etwas zu wenig unter die Obhut einer ruhigen Anschauung gebrachtes Genie, mit jener Alarbeit und unentstellt sich hätte aussprechen können, wodurch die Werke ber Meister sich als solche bewähren.

#### lleber:

## "Der Trompeter".

Neue Mafchine bes Mechaniters Friedrich Raufmann in Dresben. (Gotba 12. September 1812.)

herr Kaufmann in Dresten ift als Ersinder des harmonichords, mit dem er verstossenes Jahr eine Reise durch einen Theil Deutsch- lands machte, rühmlichst aufgetreten. Seine neueren Schöpfungen sind aber so ausgezeichnet, und besonders für den Afustiker merkwürdig, daß sie verdienen, der Welt so viel als möglich bekannt zu werden. Der Mechanikus Mälzel in Wien ist bekanntlich der erste Ersinder der Borrichtung, welche die natürliche embouchure des Menschen an der Trompete nachahmt. Er bereicherte dadurch die Orgel und andere ähnliche Werke bedeutend, die sich die dahin nur mit Pfeisen-Registern, die der Trompete Ton ähnelten, behelsen mußten. Später vervollkommnete er seine Ersindung so weit, daß er durch diese künstliche embouchure auch auf einer Trompete, wie ein Bläser, mehrere Töne zu erzeugen wußte, da er früher zu jedem Ton eine Trompete nöthig hatte.

Auf diesem Wege ift nun herr Kaufmann weiter geschritten, und hat einen fünstlichen Trompeter verfertigt, der die Malgel'schen in jeder hinsicht weit übertrifft. Referent hatte mahrend seines Aufenthaltes in Dresden Gelegenheit, diese Maschine noch unvollendet auf dem Schraubstode zu sehen und zu hören. Sie war aller Bekleidung beraubt und jede Täuschung durch verborgene Mittel mußte daher wegfallen. Die höchst einsache, compendiöse Maschine blies auf einer ihr angesetzten Trompete (welche Referent mehrere Male wechselte, um Bergleiche zu machen) mit vollsommen schönem, gleichem Ton, und fertigem Bungenschlag die Tone



in verschiebenen Aufzügen, Fanfaren 2c.

Schon hierbei find die Tone a und h nebst ben Clarino-Tonen merfwürdig, und bei Malzel nicht zu finden. Aber noch interesianter und an bas Unbegreifliche grenzend, ist bas hervorbringen von Doppeltonen in ber gleichsten Starte und Reinheit. Referent war sehr überrascht, als er nach einigen einstimmigen Sagen, auf einmal ein paar muntere Studchen in Octaven, Terzen, Quinten, und einen sehr schonen Doppeltriller auf D zu hören befam.

Rach akuftischen Ersahrungen ift freilich die Gewißheit bes Mittlingens ber zu gewissen Afforden gehörigen Tone bekannt, und einzelne Bersuche auf horn und Flöte wurden schon von ausübenden Künftlern unternommen, aber nur als sehr unsicher in der Aussichtung und als Künfteleien betrachtet; es ist daher höchst merkwürdig für die Theorie der Tonerzeugung, daß ein Inftrument dasselbe mit eben der Bollendung wie zwei Trompeten hervorbringen kann. Was einer Maschine möglich wurde, sollte wohl dem Vorbilde, dem natürlichen Ansahe, auch nicht unmöglich sein. Die Tone a, h tonnten bisher nur vermöge des bekannten Stopfens mit der hand geblasen werden, und waren aus der Reihe der brauchbaren Tone ganz verbannt, weil sie sowohl schwer zu blasen, als auch zu ungleich und abstehend im Ton von den sogenannten natürlichen Tönen waren. Her sehen sie aber alle im schönsten Berhältniß, in gleicher

Kraft, und zwar ohne ein anderes hilfsmittel als bas bes Mundftuds. Benn auch die Doppeltone für ben gewöhnlichen Gebrauch unausführbar wären, welche Bereicherung wüchse uns nicht schon burch jene Tone zu. Wie viel effectvoller und zwedmäßiger konnte fünftig die Trompete benutzt werben.

Sonderbar ift, daß herr Naufmann trot aller angewandten Mühe bis jett noch keine Sexte zugleich erzwingen konnte, da er doch sogar Secunden, groß und klein, Terzen, Quarten, Quinten und Octaven hat. herr Naufmann ist der Bollendung des Aeußern nahe (ein Trompeter in spanischer Tracht, in dessen Kopfe auch eine Uhr angebracht wird, vermöge welcher man es bestimmen kann, zu welcher Stunde er von selbst blasen soll und wird dann hoffentlich mit diesem interessanten Anustwerke, das auf seben Fall Stoff zu vielen neuen Ansichten und Bersuchen darbietet, eine Reise unternehmen.

Rachft biefem ift bei Berrn Raufmann noch ju finden :

- 1) Ein Trompetenwerf mit Uhr von 24 Trompeten und 2 Baufen, welches mehrere Stüde spielt. Hier hat zwar jede Trompete nur einen Ton, die Zahl berselben erzeugt aber doch Mannichfaltigfeit und Referent fand daran besonders anszeichnungswerth, daß es die Abwechslungen des piano und forte besitzt. Bei dem Paukenwirbel wird das Crescendo durch vier auf besondere Art gesertigte Klöppel hervorgebracht wo auch zugleich das Unangenehme des unwillfürlich doppelten Anschlags berselben bei Mälzel vermieden wird. Das Gehäuse von Mahagoni und Bronce, wo die Trompeten selbst eine natürliche Trophäe bilden, ist geschmachvoll und zwechnäßig. Diese Maschine ist im Ganzen den Mälzel schmarvoll und petenwerken nachgebildet, doch vervollkommnet, namentlich des piano und forte wegen.
- 2) Eine Maschine eigner Erfindung mit Uhr, spielt auf Fortepiano (nicht wie bei gewöhnlichen Spiel-Uhren auf Harfe), Flöte und Flageolet, mehrere Ouverturen, Concerte, Arien 2c. Ganz neu bei Spiel-Uhren ist hier der wirklich naturliche Anschlag des Fortepiano durch Hämmer, so wie der bei demselben übliche Gebrauch der

einzelnen Dämpfer ober Züge, welche, so wie es ber Vortrag verlangt, von der Walze selbst gehoben werden. Da übrigens auch
durch willfürlichen schwächeren und stärkeren Anschlag der Hämmer
selbst, piano, crescendo, decrescendo, se. ze. hervorgebracht wird,
und die Flöte ebenfalls sich durch crescendo und decrescendo und
zwar in aushaltenden Tönen auszeichnet, so ist natürlich, daß daburch weit mehr Geist und Leben in die Musik gebracht werden kann,
als bis jetzt bei dergleichen Maschinen der Fall war. Ein Büreau
von Mahageni mit einem Marmorsaulentempel, in dessen Kuppel sich
eine Uhr besindet, umschließt das Ganze.

Außerdem hat Herr Kaufmann seit seiner letzten Reise wieder ein großes Harmonichord gebaut, welches flärker und voller im Ton, in der Höhe weniger spitzig ist, auch geschwinderen Auspruch und daraus entspringende größere Deutlichkeit vor dem Ersten voraus hat. Die beiden Spiel-Uhren sind von der Ersindung des Baters 3. G. Kaufmann. Das Harmonichord ist durch gemeinschaftlichen Fleiß entstanden, der Trompeter aber alleinige Schöpfung des Sohnes Friedrich Kausmann. Wöge dieser thätige, genievolle, junge Mann die Unterstützung und Ausmunterung sinden, die seines rühmlichen Strebens würdig sind.

# Aeber die von Anton Drepfig gestiftete Sing-Akademie zu Dresden.

(Dreeben 27. Geptember 1812.)

Des musikalisch Neuen giebt es wenig bei uns, fremde Künstler sinden hier so wenig ihre Rechnung, daß sie stets seltener werden und uns wohl endlich gaus aufgeben mögen. Zur Freude aller wahren Berehrer der Kunst, gedeiht eine Musikanstalt täglich mehr, die die schönste Ausbeute für die Folge verspricht und beren sich außer Berlin wohl wenige Städte zu rühmen haben mögen, ich meine des Hoforganisten Dreysigs errichtete Singakademie. Der zunehmende Berfall der Gesange und vorzüglich Chor-Musik, und

bas Beispiel jener berrlichen Auftalt in Berlin, bestimmte Drepfig ju bem Entidluf, eine Singanftalt ju grunden, in welcher ausichlieflich Rirchenmufit betrieben werben follte. Die flaffifden Deifterwerfe Banbel's, Mogart's, Sandu's ic. waren fur uns neu und nie gebort. In ber fatbolifden Boffirche barf nach einem fonial. Befehl blos Mufit aufgeführt werben, bie in Dresben, ober von in Dresben angeftellten Ravell = und Mufit = Meiftern geichrieben ift. Die übrigen protestantischen Rirchen geben wenig ober gar feine Mufit und eine reiche Musbeute ftant uns bevor. Diefes fowohl, als auch nothwendige Berüdfichtigung mancher Berhaltniffe bestimmten Drenfig, fich vor ber Sand blog auf ben Rirchenfthl zu befdran-Mit 8 ober 7 Berfonen begann er im Marg 1807 feine Rach und nach, febr langfam, muche bie Bahl ber Theilnehmenten, eine ungebeure Menge von Borurtheilen erhoben fich bagegen und mar zu befämpfen.

In bem. bier mehr ale an irgent einem antern Orte, bemertbaren icharfen Abichnitt ber Stante, porzüglich aber bie Borliebe für alles Fremde und befonders Italienifche, maren Die Saupthinberniffe bes fcnellen Gebeibens. Uneingebent, bag zwei ber größten Gangerinnen Mara und Safer Deutsche find, halt es gewiß ber größte Theil bes Dresbner Bublifums für unmöglich, baf ein Deutscher fingen - noch weniger Singunterricht geben fann. 1809 fonnte bie Befellichaft ichon einen fleinen Saal miethen, und endlich gelang es ber eifernen Beharrlichfeit bes Unternehmers, es fo weit zu bringen, bag im verfloffenen Jahre ber große Boft = Saal gemiethet wurbe, und bag jest bas Ging-Berfonal aus 16 Copran=, 12 2It=, 11 Tenor= und 12 Bafftimmen besteht. Alle Donnerstag, Abends um 6 Uhr, versammelt man fich, und bie Atabemie bauert gewöhnlich bis Außerbem ift noch ber Montag um 5 Uhr bagu beftimmt, 8 Uhr. lernbegierige Ungeübte in Berrn Drepfige Bohnung ju unterrichten, und bas ben Donnerstag Borgunehmente mit ihnen burchzugeben. Die Golo-Barthien werben von bem Direftor an bie bagu Fabigen abwechselnd vertheilt. Bu Beftreitung ber Untoften, ber Beleuch= tung, Beigung, Musitalien ac. giebt jebes Mitglied ben geringen

Beitrag von 8 Thirn. jährlich. Es ergiebt sich hieraus von selbst, baß kaum die Kosten gebedt sind, und der Gründer der Anstalt bis jett noch nicht den geringsten Nuten gezogen, noch zu erwarten hat. Dieser rühmliche, ausdauernde, durch keine kleinlichen Rücksichten aufzuhaltende Eifer des herrn Dreußig gereicht zur entschiedensten Ehre und es muß jedem Musikfreund innig wohlthun, zu sehen, daß es auch jett noch Männer giebt, die mit eigener Auspepferung für das Fortschreiten und die Psiege der Kunst beforgt sind.

Auch entspricht ber Erfolg ben Anftrengungen bes Direktors. Wer die Schwierigkeiten kannte, ein Chor-Bersonale von Liebhabern mit einem bloßen Fortepiano so weit zu bringen, daß sie die theils sehr schwierigen Fugen und Chöre der bekanntesten Meisterwerke, rein und mit Präcision singen, wird gewiß mit einem angenehmen Gefühl die Sing-Anstalt verlassen, mit Dank das Streben Herrn Dreysigs erkennen, und ihm Heil, Unterstützung und Anerkennung wünschen.

Beinah hätte ich vergessen, Ihnen noch von einer interessanten Ersindung zu sprechen. herr Mechanitus Kausmann hat eine Masschine, einen Trompeter versertigt, der auf einer natürlichen Trompete, vermöge der künstlichen Borrichtung nicht nur Fanfaren und Tusch bläst, sondern auch Doppeltone erzeugt, und zwar so beutlich und gleich start im Tone, daß man darauf schwören sollte, zwei Trompeter zu hören. Er ist auch der Ersinder des Harmonischords und vielleicht versucht er mit beiden eine Kunstreise.

Melos.

#### Ueber bie :

#### Grande Sonate

p. le Pianoforte comp. et ded. à Mlle la Comtesse Gurowska etc.
par Fr. Lauska. Op. 30.

(27. September 1812.)

In feinem Blatte fonnte eine Anzeige ber Sonate bes Berrn Lausfa gwedmäfigeren Blat finden, ale in ber Zeitung fur Die elegante Belt. Berrn Lausta's Compositionen füllen eine bedeutende Lude in unferer Dlufit-Cpoche aus, wo man fich entweber nur in ben bochften Spharen und Schwierigkeiten, ober bem platten Richtsfagenben und Leichten berumtreibt. Der Componift Diefer Sonate geht ben angenehmen Mittelweg, ber ihm ftete ben Dant aller Liebhaber, und boch auch die Achtung aller Renner fichern wird. Gine beinah ftete fcone Saltung und Führung, liebliche Melobien und bantbare Baffagen bezeichnen hauptfächlich feine Arbeiten. Borliegende Composition bleibt biesem Charafter getreu. Gie ift, obwohl aus F moll, boch von feiner großen Leibenschaftlichfeit, aber recht finnig und sprechend, befonders ber Mittelfat bes erften Allegro, Abagio und Rondo fcliegen fich in ihrer Zeichnung fehr gut bem Allegro an, geben bem Bangen Rundung, und fomit fonnen wir mit gutem Bewiffen allen Dilettanten bieje neuefte Arbeit bes vorzuglichen Clavierspielers empfehlen. Stich und Bapier find gut.

Melos.

#### lleber:

## Iphigenia in Fauris,

von Ritter v. Glud. Bollftänbiger Clav.:Ausz. von Lubw. Hellwig. (27. Sept. 1812.)

Es hat von biefem ewig flassisch bleibenden Meisterwerke schon lange ein vollständiger, mit Ginsicht verfaßter Clavier-Auszug gefehlt, und diesem Bedürfniß ist bier auf eine höchst befriedigende

Beise abgeholsen worben. Gerr Ludwig hellwig, ber ichon einige anziehende Lieder-Werke geliefert hat, beweist in vorliegender Arbeit bie nothwendige Bertrautheit mit dem Geiste bes großen Componisten und die kenntnistreiche Sorgfalt, die nöthig ift, einen Clavier-Auszug zu versertigen, mit möglichster Treue, Stimmenfülle, boch auch bem Aussichrenden keine zu großen Schwierigkeiten in den Weg legt.

Der Drud ist beutlich und beinah gang correft mit beutschem und frangösischem Text und bas Unternehmen wie bie Ausführung macht Herrn hellwig und ber Berlagshandlung Ehre.

Melos.

#### Ueber:

# Die Concerte in der Margarethen-Kirche zu Gotha.

(Gotha 3. Oftober 1812.)

Bei ber Seltenheit, mit welcher uns öffentliche Kunftgenuffe zu Theil werben, verdiente es wahrlich ben besten Dant des Bublitums, daß herr Cantor Schade es unternahm, uns ben 29. und 30. September in der Margarethen-Kirche zwei Concerte zu veranstalten, die, außer den schon in hiesiger Stadt vorhandenen Kunstmitteln auch noch durch den Beitritt vorzüglicher, in der Nähe wohnender Künstler, einer vollendeteren Ausführung und Mannichfaltigkeit gewiß wurden. Bugleich hatte herr Schade dafür gesorgt, daß wir Musikstüde in den verschiedensten Stylen zu hören bekamen.

Den 29. begann bas Concert Abends 5 Uhr mit ber Ouvertüre bes Don Juan von Mozart. Dann blies herr Kammer-Musikus Sommer aus Rindolstadt ein hornconcert von Duvernoh, mit schönem Tone und Sicherheit. Zu bedauern ist es, daß bei diesen, meistens höchst mittelmäßigen Compositionen des herrn Duvernoh, das horn zu einem so traurigen Zwitterwesen gemacht wird, in welchem weber die herrliche Kraft und Fülle der tieferen Töne, noch die singenden höheren Regionen benutzt werden. In einem Umfange von höchstens anderthalb Octaven wirbeln und brehen sich alle

Melobien und Baffagen, und erzeugen eine, bem Instrumente ohnehin leicht eigene Gintonigfeit.

Unser geschätzter Spohr nebst seiner Gattin erfrente uns hierauf mit einer Sonate für Bioline und harfe von seiner Composition,
von ber wir aber leiber nur ben ersten Theil des Allegro's, und
bas aus Mozart'schen Thema's gewebte Botpourri zu hören bekannen.
Selten hat Reserent in peinlicheren Gefühlen da gegessen, als hier,
wo gegen Ende des ersten Theiles ein Bedal hängen blieb, dann,
nach Wegräumung dieses hindernisses eine Saite sprang u. s. w.
Wie störend für den Zuhörer, — und wie aus allem Gange und
Gusse bringend solche Zufälle für den Spieler sind, ist nicht genug
zu beschreiben, und doppelt erfreulich war daher die doch noch vorzügliche Ausführung von beiden Seiten. Die Sonate selbst (die neueste) war
sehr scho gearbeitet und dantbar für die Ausübenden.

Die Krone aller Somphonien, bie große, allgewaltige, ergreifende aus C dur von Mozart mit der Schlußfuge, eröffnete den zweiten Theil. Sie hatte das Orchester belebt — begeistert, und wurde mit einer, für ihre Schwierigkeit seltenen Bollendung gegeben.

Die Tempo's waren feurig und gut, — Schatten und Licht burch genaue Beobachtung bes Biano und Forte verbreitet, — und Blas- und Saiten-Instrumente wetteiferten im rühmlichsten Kampfe, bas Ganze in einem Guffe wieder zu geben.

Bei Referent war biefer herrliche Genuß mit ber wehmüthigen Gewisheit bogleitet, hier nicht balb wieder etwas so Vollendetes zu hören; da unser Spohr schon ben 5. Oktober eine größere Reise über Leipzig und Dresden nach Prag, Wien u. s. w. antritt, und mit ihm uns seine Schüter, — eine wichtige Stüte unserer Musit-Broduktionen, verlassen. Hierauf gab man den 84. Pfalm von dem würdigen Musikdirektor Schicht in Leipzig. Fugen und Chöre sind mit einer seltenen Aarheit und Kraft gearbeitet; Arien und Solo's möchten den neuern Melodisten nicht so recht behagen, und vielleicht dem Ganzen der Vorwurf des zu Breitgehaltenen, nicht ohne Grund zu machen sein. Die Chöre wurden etwas schwach, übrigens aber gut ausgeführt.

Den 30. früh um 10 Uhr begann ber zweite Ohrenschmans. Referent fann nicht läugnen, daß ihm Concerte beim Tageslichte, noch dazu Morgens, immer in eine unbehagliche Stimmung verssetzen; wobei der Markttag und das mit demfelben verbundene Fahren, Beitschenknallen u. f. w. dicht an der Kirche, eben nicht geeigenet waren, ihn von seinem Widerwillen zurückzubringen. Besondere Rüchsichten mochten wohl den herrn Cantor Schade zu dieser Einzrichtung bestimmt haben.

Die schöne, fräftige, in großen Massen sich bewegende Ouverture ans D dur von Bernhard Romberg begann, und wurde mit Präcision und Fener gegeben. Sierauf folgte ber mit Recht geseierte Hermstädt, mit dem tresslichen Clarinett-Concert aus C moll von Spohr. Es wäre überslüssig, hier noch etwas zu seinem Lobe sagen zu wollen. Im Adagio schien er sich heute besonders zu übertressen, und wenn er nach mehreren Reisen, und dem Hören vorzüglicher Sänger, seine Gesangs-Wethode noch etwas mehr gerundet hat, möchte wohl kaum mehr etwas zu seiner Bollendung sehlen. In Sinsicht der Composition sprach das Rondo Referenten am meisten an.

Der aus Berlin vor Kurzem zu uns gefommene Componist und Clavierspieler Karl Maria von Weber, spielte nur eine furze Phantasie und Bariationen über bie schöne Romanze aus ber Oper Joseph von Mehul (bem Bernehmen nach erst hier von ihm vollendet) auf dem Fortepiano. Einige verstimmte Töne in der Höhe des übrigens volltönenden schönen Instrumentes, schienen anch ihn für einen Augenblid zu verstimmen, aber alsobald verschwand dieses, und er spielte mit dem an ihm bekannten Bortrage. Herr Kammersager Methfessel aus Andolstadt sang mit Mad. Scheidler ein Dnett von seiner Arbeit, in angenehmer Manier. Das Dnett selbst ist im besseren italienischen Style geschrieben.

Den Beschluß machte die Glode von Schiller mit ber Musik bes Andreas Romberg. Es ist schon so Bieles über dieses Werk die Kreuz und Quere gesprochen worden, daß Riferent sich damit begnügt, die Aussührung als sehr gut zu preisen. Die Solo-Bartieen wurden von Mue. Karoline Schlid und den herren Methsessel und Schiffner vorgetragen. Mule. Schlid trat hier nach langer Zeit zum ersten Male wieder öffentlich auf; und obwohl ihre Stimme nicht die stärkste ist, so erhob sie sich doch hinlänglich durch deutliche Aussprache und gute Methode. Mule. Schlid war lange in Italien, und wir mussen nur wünschen, sie recht oft öffentlich zu hören, darmit sie eine gewisse natürliche Furchtsamseit überwindet, und dann im Stande sein, ungestört ihre Fähigseiten zu entwickeln. Daß wir übrigens eine recht fertige, geschmackvolle Clavierspielerin in ihr bessitzen sift bekannt. — Da Herr Concertmeister Spohr Gelegenheit geshabt hatte, dieses Wert in Hamburg unter des Componisten Direktion zu hören, so können wir gewiß sein, die so oft vergriffenen Tempo's hier richtig gehört zu haben.

Bum Schluffe muß Referent noch bemerken, baß es im Ganzen Schabe war, diese Aufführung in einer Kirche halten zu muffen; theils geht manche kleine Ruance in dem großen Locale unter, und theils geht der einzige Lohn des Künftlers, der angenblidliche Enthusiasmus eines Beifall zollenden Publikums vorloren, und eine gewisse tödende Kälte bemächtigt sich des Ganzen.

Gewiß hatten sowohl die kunstliebenden Einwohner unserer Stadt, als auch die zahlreich herbeigeeilten Fremden, gern laut ihren Dank ausgesprochen. Die durchlauchtigste herzogin erfreute beide Concerte mit Ihrer Gegenwart. Deren des gnädigsten herzog's waren wir leider durch eine bedeutende Unpässichkeit besselben besrandt.

Melos.

#### Heber :

## Die Sollefinger'iche Mufikhandlung zu Berlin.

(3. Oftober 1812.)

Es ift kaum glaublich, daß eine Stadt wie Berlin bis jett noch teine bedeutende Musithandlung besaß, wo sowohl in eigenen Berlagsartikeln das Streben auch einheimischer Künstler befördert wurde, als wo man auch gewiß fein tonnte, bas Reueste und Befte aus ber übrigen musikalischen Belt zu finben.

Der Simmel gebe, bag endlich biefem immer fühlbarer werbenben Mangel burch bie feit 11/2 Jahr entstandene, neue Dufit= handlung abgeholfen werben moge. Der Unternehmer, Berr Abolf Martin Schlefinger (welcher außer tiefer Berlags= und Sortiment8= handlung ein lobenswerthes literarifdes Leihinftitnt errichtet, und mit frangofischen, englischen und italienischen Buchern und Landfarten bautelt) befitt Thatigfeit und Bermögen genug, fein Juftitut auf eine bebeutenbe Sobe zu bringen, wenn er bes Rathes unparteiifcher Runftmeifter geniefit und ben Willen bat, auch felbigen rein Durch bas bisher Geleiftete icheint biefe Erwartung Seine Berlageartifel, mo er befonbers fich bestätigen zu wollen. Driginalwerte gu liefern fucht und anftandig honorirt, find bis jest größtentheile vorzüglich zu nennen. Referent führt bier g. B. bie mit vorzüglichem Fleife beforgten Clavierauszuge von Glude 3phigenia in Tauris von Sellwig, bes Joseph von Mehul von Bennig, tes Tauchers von Reichardt, ber Deobata vom Rapellmeifter B. A. Beber, und ber Sylvana von C. D. von Beber, an. hiervon nebst anderen Dusitftuden erscheint bei ihm als Theater-Journal unter bem Titel: Musmahl von Duverturen, Marichen, Befängen und Tangen aus ben neuesten Opern, welche auf bem foniglichen Theater in Berlin aufgeführt werben, in Clavierauszugen zc. Es ift natürlich, bag eine im Aufblühen begriffene Sandlung, ebe fie fich bes Butrauens ber vorzüglichsten Rünftler und ihrer baraus folgenden Unterftugung zu erfreuen bat, nicht mit vielen, febr bebeutenben Driginalmerten auftreten tann, und auch zuerft für ben Bebarf bes fie junachft Ilmgebenben ju forgen bat. Doch find von bem murbigen Lausta mehrere Sonaten, eine fehr brave Concertante für Obce und Flote von Weftenholz, ein vorzügliches Trio für Clavier, Bioline und Biola von Wollant u. j. w. erschienen, und von bem befannten Componiften und Clavierspieler C. D. von Weber einige Werfe unter ber Breffe.

Bapier und Stich find lobenswürdig und Referent wiederholt

es, man tann unter obigen Boraussetjungen viel Gutes von herrn Schlefinger erwarten.

#### Heber :

## Madame Schonberger in Beimar.

(16. Rovember 1812.)

Auch uns ward das Bergnügen, Mad. Schönberger, geb. Marconi, in drei Gastdarstellungen, als Murney, Joseph und Titus, zu bewundern. Ihr vorausgegangener Ruf, und die vielen, sich oft höchst seltsam widersprechenden Urtheile über ihre Stimme und das dadurch neugeschassene Rollensach für ein weibliches Besen — spannte die Erwartung Ref. auf das Aeußerste.

Er suchte sich sehr davor zu hüten, irgend eine vorgefaßte Meinung mit in das Schauspielhaus zu bringen. Er kam mit jener ruhigen Stimmung, die für jeden zu erwartenden Eindruck empfänglich und allein fähig ist, befonnen darüber zu urtheilen. Die ersten Töne der Mad. Schönberger überraschten sehr durch das Neue der Erscheinung; aber in Kurzem gewöhnt sich das Ohr daran, und man ist dann im Stande nicht nur dem schönen gefühlvollen Vortrage und richtigen Spiele volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, — nein, man wird gewiß auch von der meistens vortresslichen Methode, der Biegsamkeit der Stimme, und den beinah stets sehr richtig vertheilten Berzierungen, zu lautem Beisall und Enthussamms hingerissen.

Wie man übrigens nun je einen Augenblid barüber zweifelhaft fein tonnte, ob Madame Schönberger eine Tenorstimme habe — ist Referenten unbegreislich. Die Natur müßte in ber Bildung ber Stimmwertzenge hier eine noch nie stattgefundene Ausnahme gemacht haben. Mad. Schönberger besitzt eine ber schönften, vollsten, klingenbsten Altstimmen. Der Mangel an bedeutenden, für einen solchen Umfang geschriebenen Rollen, bestimmte sie (nach ihren eigenen bescheiden Ausgerungen) zu Versuchen in Männer-Rollen — in höhern Tenorpartien. Der erfolgende Beisall frönte ihre Unter-

nehmungen, obwohl Niemand behaupten kann, daß sie den eigentlichen Tenor ersetzen könne. Wenn sie auch dieselben Tone beherrscht, so beherrscht sie sie doch in andern Berhältnissen. Es ist (akustisch zu sprechen) wohl dieselbe Quantität im Tone, aber eine andere Qualität. Es ist dasselbe, als wenn z. B. eine Melodie auf der Bioline oder Bratsche (Alt) in dem Umfange der Octave vom tiessten zu klingen scheinen wird, als dieselbe Melodie, in denselben Tönen, auf dem Bioloncell (Tenor) gespielt. Da wo eine Männersstimme in ihrer natürlichen Lage singt, wo sie noch mehrere Töne nach oben und unten die zu ihrer Grenze hat, — ist schon die äußerste (tiesste) Grenze der Altstimmen.

Die stete Uebung ber Mab. Schönberger, ihre Stimme in ber tiessten Region berselben zu gebrauchen, gab ihr endlich anch eine für Altstimmen ungewöhnliche Kraft in ber Tiese. Doch in ben höheren Regionen, in ben Tönen f, g, a, u. s. w. bes Tenors, entsaltet sich die Stimme ber Mad. Schönberger in ihrer eigenen schönen Sphäre, und ba diese Töne selten von Tenoristen mit vollsommener Leichtigkeit, ohne die Hölfsmittel ber Kopfstimme, des Falsets u. s. w. erreicht und beherrscht werden, so ist natürlich hier bei Mad. Schönberger ein großer Reiz und Zauber zu sinden, und die Täusschung für den Zuhörer am größten.

Eine weitläufigere Auseinandersetzung fönnte Ref. zu weit führen, und er muß jetzt schon befürchten, seine Leser zu sehr in's Abstracte geleitet zu haben, wo ihm nur das Anziehende und Interessante bes Gegenstandes, über bessen Berfolgung sich man leicht selbst verliert, — entschuldigen kann. Die Rolle des Murnen gab Mad. Schönberger mit einer Bollendung im Gesang und Spiel, bei der saft nichts zu wünschen übrig blieb; ebenso gerechter Beisall wurde ihr in der Rolle des Joseph.

Alls Titus entfaltete bie geschätzte Künstlerin, welche eben so ausgezeichnet als anspruchslos ift, ihre ganze Kunstlertigkeit und entzildte allgemein; wozu ihr vortreffliches, gebachtes, würdevolles Spiel bas Seinige beitrug.

#### 1813 und 1814.

Literarische Arbeiten fehlen.

#### 1815.

#### Ueber:

# Das große Musikfest zu Frankenhausen in Thüringen. (10. August 1815.)

Erhebent ift es, zu feben, wie ichon bie hoffnung ber herannabenben Rube ber Bölfer und bes Friedens im Lande muthig zu neuen Unternehmungen auffordert, und Runft und Wiffenschaften neues Regen und Leben versuchen, als bie erften lieblichsten Bluthen bes Friedens.

Ich erfreue mich bes Geschäftes, einen schönen Beweis biergu liefern ju fonnen.

herr Musikbirektor Bischoff in Frankenhausen in Thuringen hat sichon in ben Jahren 1810 und 1811 zwei große Concerte veranstaltet, beren in öffentlichen Blättern bamals ausführlich erwähnt wurde und die jedem Kunstfreunde eine interessante Erscheinung waren. Man kann ein solches Unternehmen in einer kleinen Stadt, weit entsernt von großen Hilfsmitteln, von den Musik-Legionen Wiens, von dem republikanischen Bereinssinne der Schweizer z. wohl wahrhaft kihn und riesenhaft nennen; und der unermüdeten Thätigskeit eines solchen Mannes gebührt wohl mit Recht allgemeine Unerkennung, der hohe Dank seiner Umgebungen und die Achtung der Kunstwelt.

Die diesjährige Musikaufführung soll, ber von bem Unternehmer herausgegebenen Anfündigung gemäß, zugleich burch eine patriotische Tendenz bem Gangen einen erhabenen Stempel aufbruden, sie bem Bergen jedes Deutschen noch inniger verschwistern und theurer machen.

Sie erscheint unter bem Titel einer Deutschen Sieges = feier ber Tonfunft am Schluffe ber Webächtniftage ber großen Bölferschlacht t. 19. 20. Oftbr. 1813.

Des großen Namens würdig, läßt fiche mit Zuversicht voraussehen, daß das diesjährige Fest die zwei vorhergehenden an Vorzüglichkeit und Glanz übertreffen werde.

Ein Orchefter von 300 Personen, 150 Choristen mit eingerechnet, die Mitwirkung ber verehrtesten Künstler Deutschlands, ber herren Andreas und Bernhard Romberg, Kapellmeister Spohr, Clarinettist hermstädt, Matthai aus Leipzig 2c.
machen biese Bernuthung zur Gewissbeit.

Das Mufitfest wird ans an zwei Tagen in ter großen und ichonen hauptfirche Frankenhaufens gegebenen Concerten besteben.

Den 19. Nachmittags von 2—5 Uhr wird herr Kapellmeister Spohr (ber sich beswegen eigens noch in Deutschland verweilte, und bann seine Reise nach Italien z. antreten wird) — ein tiesem Feste gewidmetes großes Tongemälbe — "bas befreite Deutsch = lant," gedichtet von Caroline Pichler — selbst aussichten. Der Name bieses geachteten Meisters ist hinreichend, alle Theilnehmer mit ben freudigsten Erwartungen zu erfüllen, und ein herzliches Lebewohl wird ihm auf seiner weitern Bahn, die beutsche Künstlersfraft bei Fremben auch bewähren soll, folgen.

Erfrenlich ift es bann, von bem geistreichen, scharf und festblidenden Gottfried Weber in Mainz, bessen Feder bas beutsche Baterland schon manches Trefstiche banket, auch einmal seine Schöpfungsgabe im praftischen Gebiete üben zu sehen, und wahrlich, man wird in ihm den wieder erkennen, der mit eben dem Fener und Kraft zu dem Herzen wie zu dem Geiste zu sprechen versteht. Das Te Deum (bei Andre in Offenbach gestochen, Partitur und Stimmen) von ihm, das den Schluß dieses Tages macht, hat seine Bürdigung schon auf manche ausgezeichnete Weise erhalten. Se. Maj. der König von Preußen sprachen ihre Anerkennung durch lebersenbung einer goldenen Medaille an den Componisten aus. Der Berein der Musikspreunde des öfterreichischen Kaiserstaates verlangte es nebst andern Werken von bem Verfasser, und hier auf tieser Stelle entspricht es nun besonders — in tie Tendenz bes Ganzen eingreifend — seiner ben siegreichen heeren Deutschlands gegebenen Zuneigung. Ich kann bei bieser Gelegenheit ben Wunsch nicht unterbrücken, die vierstimmigen Gefänge (bei Gombart in Augsburg) und bie zwölf mit Guitarre-Begleitung (bei Simrod in Benn) von ihrern Gottfried Weber mehr in ben händen ber Musikfreunde zu milen.

Den 20. Bormittags von 10 bis 1 Uhr wird ein Concert, aus einzelnen Kunftleiftungen ber anwesenden Künftler bestehend, gegeben, bessen Details erft bie letten Tage bestimmt werden fönnen.

Bis zum 1. Oktober werben Subscriptionslisten zu jedem Concert à 1 Thir. eröffnet. Der Stadt Magistrat trifft alle Beranstaltungen, die Aufnahme der Fremden zu erleichtern und angeziehm zu machen, und somit kann ich nur noch "wohl" benen zurusen, denen Zeit und Berhältnisse es erlauben, dem bentschen Tonfeste beiszuwohnen, und burch die herrliche Kunst zu neuem Streben ermuthigt, beseuert und gestärft werden.

## Brief an Berrn Friedr. Biedk

auf Uebersenbung von 8 Gefängen seiner Composition (München 13. August 1815.)

## Beehrtefter Berr!

Empfangen Sie vor allem meinen besten Dant für Ihre schön gefühlten Gefänge, bie ich ben 18. Mai in Brag zu erhalten bas Bergnugen hatte, und entschuldigen Sie mich gefälligst, wenn ich nicht früher Ihnen meine Freude barüber an ben Tag legte. Ich erhielt sie in bem großen Gewirr von Geschäften, bie meine Anfangs Juni begonnene Urlaubreise verursachte. Nach meinen bamaligen Planen hoffte ich, auf bieser Reise Leipzig selbst zu besuchen, Ihnen perfönlich.

banten und ausführlicher und besier Ihre in Ihrem Briefe geäußerten Bunfche erfüllen zu können. Umftante und Berhaltniffe berauben mich für bieses Jahr bes Bergnugens Ihrer perfonlichen Bekanntsichaft, und ich muß mich also schon begnugen, Ihnen vor ber hand nur schriftlich meine warmste Theilnahme an Ihrem Streben zu versichern.

\* 3ch glaube, Ihnen teinen größern Beweis meiner Anfmerkfamteit und Achtung geben zu können, als wenn ich mir erlaube, Ihnen offen und unverhohlen meine Meinung über Ihre Gefange zu sagen; ja, ich fühle mich bazu gleichsam burch ihr Zutrauen aufgeforbert.

3hre Melobieen fint zart und innig gedacht, und faffen meist glücklich ben Dichter auf. Sie streben, aus ber gewöhnlichen Liederform zu weichen, und alles Streben nach Schönem und neuem Guten
ift rühmlich; aber die Schöpfung einer neuen Form muß durch die Dichtung, die man componirt, erzeugt werden.

Bei meinen Gefängen hat mich immer nur bas größte Streben, meinen Dichter wahr und correct beklamirt wieder zu geben, zu manchen neuen Melodie = Gestalten geführt. Ihre Singstimme ist mitunter etwas unsangbar, und Ihre Harmonie oft unrein, wo bas Reine und Natürliche ganz nahe gesegen hätte, und es mir scheint, als hätten Sie blos ber Neuheit wegen nach dem Mangelhafteren gezarissen, das Sie natürlich in dem Augenblick nicht bafür hielten.

3hre Modulation ift oft ausschweifent, und felten bas Gefühl ber Grundtonart recht begründend. Die Modulation ift etwas sehr Beiliges, und nur bann an ihrem Blate, wenn fie ben Ausbrud beförbert und erhebt, ohne bieses aber eben so leicht ftorent.

Ihre Deklamation ist zuweilen fehr unforgfältig und zerreißt ben Zusammenhang bes Sinnes. Die Beweise alles biefes werben Sie in ber Zerglieberung bes Einzelnen finden.

Nr. 1 ift recht fcon getacht und gefühlt. Tatt 5 im Baffe hatte ich a ftatt g gelaffen. Das g entrudt zu schnell bem Adur, — "achte Minne, zieht die Sinne schmerzend fich nach ze." — gehört zu sammen. Bei Ihnen beift es: achte Minne zieht bie Sinne,

- welches nicht nur burch bie abgesetten Noten ber Singstimme, sondern noch mehr durch die schließende harmoniefortschreitung erzeugt wird. So würde vielleicht geholfen sein :



Ebenso unrichtig ist die Trennung der Worte bei: "Wollt der Schmerzen ihr, o Gerzen — gerne los und ledig sein ". Sehr gut hierauf aber ist das: — "werft das Lieben 2c."

Warum haben Sie nicht die ganze zweite Strophe so behandelt, wo dann das Wiederkehren der ersten Melodie in der dritten sehr richtig gewesen wäre, indem es zugleich den verwandten Sinn ansgesprochen hätte, daß sein Leiden, des ächten Liebens und Betrübens, doch auch zugleich sein Gesunden ist? Die Ottaven des Basses mit der Oberstimme 30—31 bemerke ich Ihnen blos.

Nr. 2. Sehr richtig ist ber ruhig wogente, heitere Charafter aufgefaßt. Nach meinem Gefühle aber ist bie Harmonieführung von Tatt 7—10 nach ben Gesetzen ber harmonischen Nebe unrichtig. Tatt 7 begründet bas Gesühl von A dur, statt baß er uns wieder zurück nach d führen sollte, welches bann, etwas gewaltsam, Tatt 9 geschieht. Dies wäre auch viel leichter geworden, wenn Tast 6 die Singstimme (selbst vermöge des Ruhepunktes in ber Dichtung) in a schlösse.

Nr. 3. Sollten Sie hier nicht die ersten Worte: "die Wahrsheit ruht auf düfterm Grunde" verleitet haben, einen andern Sinn dem Ganzen unterzulegen, als den eigentlich darin lebenden? Die Thräne wird ja hier als erquidende Begleiterin des stummen Schmerzes, den sie sanft und wohlthuend löst — gezeigt, ja selbst der Freude wird sie zugetheilt, und erscheint also nicht trübe, sondern als unendlich weich und tief Gesühltes. —

Die Deflamation ift unrichtig bei: "spricht fie burch bas Gefühl zu Dir." Die erste, zweite und britte Strophe verlangten eine andere Deflamation bes letzten Berfes. Bei

Rr. 4 ist bie sinnentstellende Trennung ber Worte am größten, bie Tattart zwar gut gewählt, aber Sie bewegen sich angstlich und gezwungen barin. B. B. Tatt 8—9. Sie haben ber lepten Strophe eine andere Endigung gegeben, warum nicht auch ben übrigen?

Nr. 5. Mein Liebling. Boll schöner Phantasiezüge und ungemein herzlich und innig; obwohl ich auch hier Manches zu erinnern hätte, z. B. daß ich C moll statt C dur Taft 10 wünschte zc., so wäre es doch wirklich Unrecht, bei etwas so Schönem die Kritik vorwalten zu lassen. Besonders schön ist gedacht: "Borte nur Dich entweihen" in Beziehung auf "mein Mädchen wurde mein", und "helfet mir treu erflehen". Nehmen Siemeinen Glüdwunsch für dieses gelungene tressliche Stüd.

Rr. 6. Es ift Schate, bag nach ben vier erften iconen Taften Sie ben ruhigen Bang burch bie harte Mobulation im ichnellen Rudgange nach A dur ftoren.

Rr. 7. Sehr gart und herzig, und mir and vorzüglich lieb. Die Oftaven und Uncorrectheiten in ten letten brei Taften wünschte ich weg.

Rr. 8. Schon gefühlt und geracht.

Eine Anzahl Drudfehler werben Sie icon felbst bemerkt haben, und mir bleibt nun nichts mehr übrig, als Ihnen nochmals recht herzlich zu banken und Sie zu bitten, in meiner vielleicht auscheinend zu strengen Kritif nur ben Willen zu sehen, Ihnen wahrhaft nützlich zu sein, und so bas zu rechtsertigen, was Sie so schmeichelhaft mir schon zu banken zu haben glauben. Geben Sie mir ferner Gelegenheit, Ihnen bies beweisen zu können, und glauben Sie mich Ihren aufrichtigen Frenut.

#### lleber:

## "Alimelek",

Oper von Meyerbeer.

(Brag 3. October 1815.)

Alimelet. Wirth nnt Gaft, ober: aus Scherg Ernft. Komifche Oper in zwei Aften, getichtet von Wohlbrud, in Mufit gefett von Meverbeer.

## a) Bor ber Anfführung.

Es ift mir fehr erfreulich, sogleich jum Aufange einen Gaft einführen zu können, ber gewiß selbst seine Zuhörer bewirthen wird, und bem man auch beshalb eine verdoppelte Aufmerksamkeit gern schenkt, weil es ein achtes beutsches Original-Werk ist.

Ungern blidt Ref. auf tas Repertoir ber tentschen Bubnen, indem er es zu überschwemmt mit fremten Erzeugniffen fieht, die und noch meistens burch schale llebersetzungen und lokale, nothwendig scheinende Berstümmelungen, durch die Laune eines einzelnen Gewicht habenden Mitgliedes oft erzeugt, nicht einmal in ihrer ganzen Eigensthümtlichkeit erscheinen, und größtentheils ihren glücklichen Erfolg bem begründeten Ruse von außen zu banken haben.

Der Dichter biefer Oper, herr Bohlbrud, ift felbst Schanspieler, früher in hamburg, gegenwärtig Mitglied bes fönigl. hoftheaters zu München, ein vielseitig gebilbeter Mann, ber als trefflicher, einsichtsvoller Rünftler überall geschätt und geliebt sich sieht.

Renntnift bes Theaters, Zeichnung ber Charaftere und Berrschaft über bie Sprache ift ihm eigen.

Außer biefem Opern = Gebicht verbankt ihm bie beutsche Buhne noch mehrere andere Werke, bie ich später zu berühren Gelegenheit finden werde.

Der Kritit zu begegnen, muß ich bemerken, bag man bie im ersten Finale erscheinenten Stlavinnen, als eine große Berletung ber türkischen Sitte, nicht bem Dichter zur Last legen kann, sondern fie erft in Bien, mahricheinlich um bas - Theater zu fullen, und Beiberftimmen gum Chore zu gewinnen, eingeschaltet worben fint.

Der Componift, Berr Menerbeer, einer ber erften, wenn nicht rielleicht ber erfte Clavierfpieler unfrer Beit, - ift ber Cobn eines geachteten Saufes in Berlin, und hat fich aus reiner Liebe gur Sache gang ber Runft geweiht. Rebft einer vorzüglich literarifchen Bilbung und Sprachkenntnig ift er einer ber wenigen Componiften neuerer Zeit, bie fich bas ernfte Studium ber Runft in ihren geheim= ften Tiefen angelegen fein liefen. Rachft eigenem Denten und Foriden, banft er auch bem zweijährigen Umgange bes Abt Bogler's einen Theil feiner Bilbung. - Lebendige, rege Phantafie, liebliche, oft beinabe üppige Melovieen, richtige Deflamation, musikalische Saltung ber Charaftere, reiche, neue Sarmonie = Wendungen, forg= fältige, oft in überraschenden Bufammenftellungen gedachte Inftrumentation bezeichnen ihn vorzüglich. Ale Anertennung feiner vorgualiden Talente ernannte ibn icon vor brei Jahren G. R. B. ber Gronbergog von Seffen Darmftatt, aus eigenem Untriebe, ju feinem Rammer=Compositeur.

Diese Der ward zuerst für bas Königl. Hoftheater zu Stuttgart geschrieben, und mit Beifall aufgenommen. Später arbeitete sie ber Componist in Wien nach ben vorhandenen Lotal-Rüdsichten um.

Sie erschien auf bem Theater an ber Wien, und missiel, ober vielmehr die eingetretenen ungünstigen Umstände erlaubten ihr nicht, sich mit dem Bubliso vertraut zu machen, da sie nur einmal gegeben wurde. Ohne im Ganzen der dortigen Aufführung dieser, durch ihre höchst mannichsachen seinen Nüancen, die den Ensemble-Vortrag eines Quartetts beinahe fordern, schwierigen Musit zu nahe treten zu wollen, bemerke ich blos solgende Hauptthatsachen. Die Rolle bes Mimeles war für den Sänger Herrn Ehlers geschrieben und berechnet, eingetretene Verhältnisse hinderten diese Besetzung, herr Forti übernahm die Rolle. Die Melodiesormen wurden geändert und ihres ursprünglichen Reizes beraubt, ganze Musitsstücke transponirt, und — nachtheillos für das Verdienst des herrn Forti sei es gesagt — das für die Individualität des herrn Ehlers so passende Spiel und

Leben der ganzen Rolle konnte nicht auf diefelbe Weise hervortreten, wodurch dieser letztere Künstler sich so lange die Gunst des Publikums erworben hatte.

Dem. Buchwieser hatte aus physischen Ursachen an bem Abende nicht die Kraft, ihre Rolle so gut zu geben, wie man es an dieser trefslichen Meisterin gewohnt ist, und zog sich — der Liebling des Bublitums — an jenem Tage zum ersten Male den laut ausgesprochenen Unwillen desselben zu.

Daß bergleichen Zufälle hinreichend find, ein Kunstwerk, bessen Gebeihen und Leben an so zarten Fäben hängt, für ben Augenblick zu stürzen, ist klar, taufend andere Rebenumstände ungerechnet, die leicht ungünstig einwirken, wozu ich, nach meiner Ansicht, auch sogar die Anwesenheit eines Componisten selbst rechne. Die Persönlichkeit erregt zu viele vorgefaste Meinungen bagegen und bafür, und Partei entsteht eher, als die Sache selbst.

Die Zeit reift Alles, bas ift ber natürliche Utteft ber guten Sache.

Don Inan murbe bei ber erften Borftellung in Frankfurt ausgezischt, und Joseph in Egypten vor einigen Jahren in Wien eben so; jest entzücken beibe bas Publifum.

Nach ben Aufführungen am 22., 24. und 30. Oftober 1815.

Wiederholt durch meine diesjährige Urlaubsreise in's Austand überzeugt, daß unserer Stadt und ber in ihr erscheinenden und erzeugten Kunstwerse sehr selten, oder beinah nie erwähnt wird, und ununterrichtet in meiner literarischen Abgeschiedenheit hier, auch zugleich höchst zweiselnd, daß diesem Uebelstande seit ein paar Monaten abgeholsen sein möchte, ergreise ich die Feder, um die Leser Ihrer verehrten Zeitung auf ein trefsliches deutsches Original-Werk aufmerksam zu machen, und von seiner Anfnahme und Würdigung hier zu unterrichten.

Ich fühle tagu boppelt ben Drang in mir, weil, trog ber vielsfach ausgesprochenen Deutschheit, und bes von Borurtheilen maucher Art frei sein wollenden Sinnes, unser Enthusiasmus nur gar zu gern noch fremde Werfe unbedingt vergöttert, an ben eigenen aber so lange zert, krittelt, zupft, und modelt — bis sie so herabgezogen und selettirt bem Genießenden verleidet, und erst ber spätern Zeit zur Erfenntniß ausbewahrt sind.

Herr Meyerbeer hat sich bis jest hauptsächlich einen Anf als großer Clavierspieler begründet, weil dies eine gleich sich selbst unbedingt aussprechende Sache ist, die bas Gefühl mit fortreißt, und ten Beisall jedes musikliebenden Menschen errungen bat, ehe dieser bei dem sich wichtig machenden Halben nud dem meist neidischen Ganz-Kenner um die Meinung sich erkundigen konnte, die er davon haben durfe. Biel übler ist es ihm aber mit seinen Berdiensten als Componist ergangen. An den meisten Orten, wo er durch größere Werke seinen Genins benrenndete, hat man für gut befunden, es mit Stillschweigen zu übergehen, und so ist weder seiner großen Oper Jephta in München, seines Wirth und Gast in Stuttgart, seines Oratoriums Gott und die Raturze, ja selbst des enthusiastischen Beisalls, den sein Spiel in München ze. der Bolksestimme abgewann, je anders als höchstens mit zweidentigen, die Sache ins Unbedeutende ziehenden, Ausdrücken erwähnt worden.

Es ist mahrlich traurig genug, bag bie schnen Resultate ber Zufriedenheit und bes Entzüdens eines Publifums, die der Künstler mit seinem Herzblute erfaufen muß, in den Händen und der Willsüber Einzelnen liegen, die der Zufall, die Schreibseligkeit, die Lust, sich gedruckt zu sehen, oder gar ber Hunger, zu ben Gerolden und Berkündern der öffentlichen Stimme bestellt bat.

Ginge biefes Berfünden und Urtheilen selbst auch nun aus eigener reiner Ueberzeugung hervor, so ware es boch noch immer etwas, aber wie wird es meistens burch fleinliche Nebenrikksichten bei = ober mißfällig gemodelt. Die Erfahrung könnte hier weitläusig traurige Beispiele von ber unglüchseligen Birtung eines nicht abgegebenen Bisten= ober Concert = Billets aufstellen. Doch nun genug hiervon,

und wieder zu ber Beranlaffung biefer Abichmeifung, jur Oper Alimelet gurud.

Der Stoff terfelben ift ber ermadte Schlafer aus tem Marchen ber Taufent und einen Racht, mit ungemeinem Wit und Laune behandelt, und beshalb muß man vor allem bem Componiften Glud wünschen, einen Operntichter wie Berrn Bobtbrud gum Wo mit folder Theaterfenntnig, Befährten gehabt gu haben. Charafterzeichnung unt Melotie erzengenten Berfen gefchrieben ift, ba muß ber Componist ergriffen und befenert werben, mas tiefer eben fo trefflich and bewiesen bat. Die Ginbeit und Saltung ber gangen Oper ift ein Borgug, ben wenige Mufifen wie biefe befiten ; babei bie Beweife bes ernften Studiums ber Runft, Die fcone Berbindung felbftftandiger Delodieformen, wo jeder Charafter feftgehalten ift; feine Beitschweifigfeit, Alles tramatifch mahr gehalten, voll lebentiger, reger Bhantafie - lieblicher, oft üppiger Melotieen - richtiger Deflamation, reicher, neuer Barmonie-Wendungen, forgfältiger, oft in überrafcheuten Bujammenftellungen getachter Inftrumentation. - Go ift biefe Oper, aus ber es mir ein Leichtes fein murte, Alles bier Bemerfte mit Beweisen gu belegen, wenn nicht tie Erfahrung mich belehrt batte, bag bergleichen einzelne berausgeriffene Sate und Stellen aufhören bas ju fein, mas fie nothwentig nur im Bangen bebeuten tonnen, und baber jelten überzengend mirten.

Gerate ein Jahr früher, ben 20. October 1814, erichien biefe Oper auf bem Karnthuerthor - Theater in Wien und miffiel aus taufenderlei Rudfichten, von benen ich bier nur einige anzuführen brauche, um bies, trop ber Borzüge berfelben, begreiflich zu machen.

(Es werben bier bie in bem vorhergebenten Auffate naber entwidelten Grunte furz wieberholt.)

Hier hatte fie mit boppelten hinderniffen zu fampfen; erstlich mit ber von Wien herübergewehten üblen Meinung, und — bem Sonntags = Publifum, welches nie bas ruhige, besonnen urtheilenbe ift, wie bas gewöhnlich bas Theater füllenbe.

Dagegen hatten wir aber auch herrn Ehlere, eine Gangerin wie Mat. Grunbaum, unt von allen Seiten reine Liebe gur Sache.

Der Beifall am ersten Abent mar getheilt. — Desto entscheibenter ber Triumph bes schönen Werkes in ber zweiten Aufführung, ben 24. Oktober, wo beinahe jebes Musikstidigehr gut, und viele mit Enthusiasmus aufgenommen wurden (bie Duverture, ein Duett, Terzettic, hatten schon ben ersten Tag ihre Lorbeeren erhalten), und in ber britten Borstellung, ben 30., bewährte bas volle Haus und ber wieberholte Beisall, baß man in Prag noch Gutes zu schäßen weiß, und bie Stimme bes großen Bublitums immer gerecht ift.

Bon ber Aufführung im Ganzen kann ich nichts weiter bemerken, ba fie mir in Leitung anvertraut ift, aber boch muß ich mir erlauben, nebst bem anerkannten Talente und Eifer bes herrn Shlers auch unferer trefflichen Mabame Grünbaum, gebornen Müller, zu erwähnen, die mit immer gleichem Fleiße bas Publikum entzüdt, und beren klangvolle, biegfame, herrlich intonirende Rehle, und bas Leben, mit bem sie ihre Rolle gab, gewiß nicht wenig zum hervortreten ber Schönheiten bes Werkes in ihrem ganzen Lichte beitrug.

Ebenfo ergreife ich von Bergen bie Belegenheit, einmal öffentlich auch meinem Orchester und Chor-Berfonale für ben stets gleichregen Eifer und Fleiß zum Gelingen alles Guten zu banten.

Der wahrscheinlich balb erscheinende Clavier - Auszug bieser Oper wird gewiß sehr gern auf allen Clavieren gesehen werben, und erreicht ift meine Absicht, wenn ich burch biese Worte Runstfreunde auf einen ihnen neu emporgekeinten Genuß ausmerksam gemacht habe.

herr Meyerbeer ift jest in Baris, und arbeitet an einem literarischen Werfe, bas eine bebeutente Lüde in ber musikalischen Literatur ausfüllen soll.

#### Heber:

## Gin Concert von Jos. Sellner, Gboiff, und Mich. Jannusch, Flötist am Landständischen Cheater.

(Brag 13. November 1815.)

Eine fehr brav gearbeitete, gediegene Onverture von 3. B. Tomasche de eröffnete bas Concert. Da wir so selten etwas von unsern einheimischen Componisten hören, so mußte uns biese Erscheinung boppelt angenehm sein, und ber Beifall, ber ihr warb, beurkundete bieses.

Das Concert von Wilmer, geblafen von Hrn. Jannusch, enthält viel Plattes und Gewöhnliches. Der schöne, volle Ton und gefühlvolle Bortrag nufers Jannusch fann ihm allein Eingang verschaffen, obwohl Kränklichkeit ihn heute verhinderte, seine Kunstkräfte in ihrem ganzen Umfange entwickeln zu können.

Duett von Simon Maher; gesungen von Mab. und Dem. Kainz. An Madame Kainz voller Altstimme hört man die ehemalige Bildung und Schule. Den trefflichen Naturgaben der Dem. Kainz haben wir blos noch vielen Fleiß und Studium zu empfehlen, wo vor allem eine reine Intonation das Nothwendigste sein wird.

herr Bager fprach ein Gericht von Buri, wie immer, vor-

Die Variationen für Guitarre, gespielt von Sellner, zeigten seine große Fertigfeit, aber auch bie Unzuläfsigfeit bes Instruments für bas größere Concert.

Mab. Czeta's Gefälligfeit gereicht es zur großen Ehre, baß fie, trot einer bedeutenden heiserfeit, eine Arie von Zingarelli fang, in der sie aus eben erwähntem Grunde nicht so schön, als wir an ihr gewohnt fint, herr ihrer Stimme war.

In ter Concertante fur Flote und Oboe von Westenholz bemährte sich vorzüglich Gerr Sellner als ein trefflicher Oboist. Die Sicherheit, Leichtigfeit und Reinheit, mit ber er alle Schwierigfeiten überwand, verbunden mit fo iconem Tone und Bortrage, laffen und immer mehr ben Werth feiner Acquisition fublen.

#### Heber:

## Gin Concert des Berrn Siebert.

' (Brag 30. November 1815.)

Duverture aus Anafreon von Cherubini, felig mogentes Champagner-Leben, fprubeint unt feurig.

Duett aus Trajan in Dacia von Nicolini, gefungen von Mat. Grunbanm und Mat. Czefa. Es ift eine Freute, biefe beiben Stimmen zusammen zu hören, und auch unr so vorgetragen, fann eine solche blos auf angenehmen Ohrenfigel berechnete Musik, bie bem Sänger ben freiesten Tummelplat seiner Birtuosität eröffnet, Wirfung machen.

Das barauf folgente Biauoforte-Concert von Mozart, gefpielt von herrn Glafer, einem Schüler teo herrn Wenzel, ftand wohl heute nicht gang an feinem Plate, unt wenn auch herr Wenzel bas ichone Berbienft hat, recht brave Schüler zu giehen, jo gehörte boch hierher bebeutentere Kunftfertigleit.

Das Grab, gefungen von Siebert mit Accompagnement von Guitarre und Sarmonita.

Berrn Sieberts ansgezeichnet schöne Stimme, bie Kraft mit Weichheit verbindet, und nach beren Ausbildung er seit zwei Jahren rühmlichst strebt, hat ihm die Gunft des Bublisums in hohem Grade erworden. Möge er sich aber von dem Beisalle nicht verleiten lassen, durch überhäufte Berzierungen und Bassagen, die außer der Eigenthümlichkeit einer Basstimme liegen, eine Geläusigfeit erzwingen zu wollen, die nur dem Distant und allenfalls dem Tenor natürlich ist, und angenehm wirft. Besonders hier, bei diesem Gedichte, schien sie uns nicht an ihrem Blate zu stehen, und einsach gefühlvoller Gesang

würde gewiß mehr ergriffen haben. Herr Siebert erfenne in tiefer Aengerung blos bie Absicht, ihn und fein schönes Talent vor Abwegen zu bewahren.

Berr M. D. Mertlif, ber ein Abagio auf ber harmonifa vortrug, erwarb fich ben Dant aller Buhörer für feine Gefälligfeit.

Die barauf folgenbe, etwas bunt inftrumentirte Momange murbe von herrn Siebert fehr brav gefungen.

Die hunne aus Cortez wurde mit Bergnugen wieder gehört und recht gut gegeben.

Lügem's wilde Jagd verschlte ihre Wirfung nicht, obwohl wir nicht läugnen können, baß heute bie Quantität ber Sänger nicht bie Qualität bes Effekts vermehrte, indem sie nicht mit ber Präcision zufammen ging, als wir sie früher gehört hatten.

#### lleber:

## Gin Concert der Madame Czeka.

(Prag 8. December 1813.)

Den 8. December gab Mat. Ezeta geb. Anerhammer Concert. Nach ber herrlichen, milt leitenschaftlichen Onverture ber Medea von Cherubini sang bie Concertzebente eine Cavastina aus ber Oper Coriolan von Nicolini. Mit Vergnügen bemerft man an bieser braven Künstlerin bie Vortheile, bie sie von bem Anhören ber besten Säuger unserer Zeit zu ziehen und sich anzueignen wußte. 3hre Stimme ist voll und frästig, ihr Vortrag geschmackvoll, und wenn sie auf bie Vetonung mancher Buchstaben, z. V. bes i, bas etwas Schärse in ihrer Stimme erzengt, einige Uchtsamfeit verwendet, so wird wenig mehr zu wünschen übrig bleisben, und wir können uns mit Recht zu ihrem Besitze Glück wünschen.

Des Kriegers Abschied von feinem Liebchen; gedichtet nach der Melodie: la Sentinella, von Theodor Körner, nebft einer Schlufftrophe auf bes Dichtere Tod, von Carl Schall, mit vollständiger Orchester=Begleitung, melodisch=betlamatorisch vor= getragen von herrn Ehlere.

Da ber Zettel schon bemerkte, wie es vorgetragen werben würde, so sind wir ber-Mühe überhoben. Das Ganze ist recht schön instrumentirt, und herr Ehlers empfing ben ihm immer hier geweihten Beifall.

Hierauf spielte bie Concertgeberin ein Pianoforte-Concert von Eberl (Nr. 4.) mit vieler Fertigkeit und brillantem Bortrage, worin sie sich als würdige Tochter ihrer, als vorzügliche Clavierspielerin anerkannten Mutter, zeigte.

Dann erfreute uns bas berrlich aufblühente Talent bes R. M. v. Bodlet mit Bariationen für bie Bioline von Robe. Möge ihn ber Genius ber Kunft auf ber so schön betretenen Bahn schügen und leiten, zur Freude aller bas Gute wahrhaft Liebenben.

Rudfichtlich bes Duette zwischen Madame Grünbaum und Czefa, aus ber Oper Coriolan von Nicolini, bewährte fich unfre schon bei bem Concerte bes herrn Siebert geäußerte Meinung.

#### 1816.

# Ansichten bei Composition der Bohlbrück'schen Kantate: "Kampf und Sieg".

(Brag 26. Januar 1816.)

Für meine Freunde niebergeschrieben !

Als ich in ben letten Tagen bes Juli 1815 zu München mit Bohlbrud ben Entschließ faßte, obige Kantate zu schreiben, so waren wir Beibe so erglüht und erfüllt von ben großen Beltereigniffen ber letten Zeit, baß wir glaubten, biesen Stufengang ber seltensten, wechselnbsten Gefühle, als bie gewiß bamals allgemein herrschenben in fünftiger Zeit bem Hörer wieber vor bie Seele führen, ihn gleichsam

jene vergangene Spoche in gebrängtem lleberblide nochmals burchleben laffen zu fönnen.

Daß biese Ansicht eine in Manchem von dem gewöhnlichen Kantaten-Zuschnitte abweichende Form geben mußte, war natürlich, und es war blos das Schwierige der Aufgabe, daß jenes uns vor Augen schwebende Bild auch eben so flar dem unbefangenen Hörer, der, durch nichts als den Titel aufmerksam gemacht, den Saal betritt, dargestellt werde.

Eine mehr als gewöhnliche Unnäherung an bas Dramatische war bas Erste, was sich als hinderniß dem Componisten in den Weg warf, obwohl eben diese Unnäherung — die bei der Berbindung der durch vorgehende Thatsachen erweckten und sogleich ausgesprechenen Gefühle unvermeidlich geworden war — der Sache wahres Leben einhauchen mußte, und nur die Schwierigkeit, die oft kontrastirenden und sich selbst in den Gefühlen widerstrebenden Theile, ohne das theatralische Hülfsmittel des Auges, deutlich gesondert zu vereinigen, schien ihm die größte.

In wie weit ich bies erreichte, muß ber Erfolg und bas Urtheil ber Renner einft bezeichnen.

Um bem raschen Fortschreiten keinen Einhalt zu thun, wurde aller Schmud einzelner ausgeführter Gesangstüde, wie in andern Kantaten, als Arien 2c., verschmäht, und als störend verworsen. Ehe ich an die Ausführung des Einzelnen ging, entwarf ich mir den großen Plan des Tongemäldes durch Bestimmung seiner Hauptsarben in deren einzelnen Theilen; nämlich: ich schrieb mir genan die Folge der Tonarten vor, von deren auf einander solgenden Wirkung ich mir Ersolg versprach, ich wog streng den Gebrauch der Instrumentation ab, zumal da ich mir zugleich die Gränze eines gewöhnslichen start besetzten Orchesters vorgeschrieben hatte, theils, um es allsgemein leichter ausssührbar zu machen, theils, um nicht durch einen, mir der edlen Kunst umwürdig scheinenden Auswahl fleinlicher Hülfsund Knallmittel, ihrer alleinigen Trast zu wenig zutrauen wollend zu scheinen, zumal da ich nicht das Kanonens und Kartätschenseuer, noch das Gebeul der Sterbenden schilbern wollte. — Die Gesüble der

menschlichen Ratur bei einer jo großen Begebenheit, burch Melotieen, bie, als jeder Nation rein angehörig, in aller Mund und Ohren find, bie einzelnen Bölfer jo treffent und ichnell verständlich als möglich zu bezeichnen, war nächstem mein hanpt-Augenmerk.

3ch gebe nun zu bem Detail über, beffen Berglieberung alles oben Befagte in gehöriges Licht ftellen wirt.

Euch, meine Frennte, bie Ihr mich fennt, ift wohl bie Bemerfung überflüssig, daß — wenn ich öftere bie Worte: groß, ebel, ic.
bei Bezeichnung meiner Melodieen brauchte, ich damit nur ben Wilten, sie so zu geben, andenten wollte. Gott sei Dant, noch stehe ich
hoffentlich im Borwärtsschreiten, benn noch vor Kurzem habe ich an
einem Gemüthemesser in ber unnstalischen Zeitung (ben Aufsatz
über bie Unzufrieden heit bes Künftlers — Nr. 35.
1815 —) gefunden, baß ich noch in gehörig vollsemmen em
Maße unzufrieden mit mir bin.

Der Geist ber musitalischen Einleitung ist (D moll) — (und außer bem Quintett, blos 4 hörner, Fagott und Paufen,) abgeriffen — stürmisch — flagend — auffahrent, in einzelnen Accenten; ershebt sich gegen bas Ente zu hoher Kraft und verschwindet wieder gleichsam in unwillig verschloffenes Bochen. Sie euthält auch Borsgefühl und Ahnungen ber Dinge, bie da fünftig kommen müffen (z. B. bie Stelle: "unn enger und enger umbrängt ber Dränger"), woranf ber volle Chor (auch D moll) "reißt wieder sich bie Zwietracht los", eintritt, in voriger Stimmung erhalten.

Bernhigend fpricht bann ber Glaube (B dur mit Clarinett- und Fagott-Melodie) als Baß-Recitativ: "Bölfer, verzaget nicht", hieran schließt sich bas Terzett (von Discant, Tenor nub Baß, G dur): "Brüberlich, Hand in Hand", mit obligaten Bioloncellen. Ein stürmisch eintretendes Ritornell, bas immer laugsamer und gesammelter fräftig wird, leitet ben Krieger-Chor (C dur) ein.

Bei ben Borten: " horch! bas mar Freundes Jubelstang zc. " ift gleichsam im Borbeifluge ber Desterreichische Grenabier-Marich eingeflochten, und mächtig und fräftig schließt ber Chormit ben Borten: " Die Syber in ben Staub gebrüdt, — in ben Staub! " — NB ohne Trompeten und Baufen.

Nun kommen zwei dumpfe Baukenwirbel auf den Ton E, dann ein übermüthiger Marsch des Feindes aus A dur, von Piccoli, Oboi, Corni und Fagotti, freischend instrumentirt vorgetragen, bessen bekannten Rhythmus 6/8 vorher eine Trommel durch acht Takte angiebt. In diesen Marsch nun das Gebet der Krieger zu verweben, war die Aufgabe, welche ich so zu lösen glaubte, daß ich das Gebet in langen Accenten, und anders musstalisch sackenden Einschnitten, an die bes Marsches, als von einauder unabhängig, und jedes für sich beständig machte.

Der Marsch verliert sich, und näher rücken nun bie unheimlichen Borboten von etwas Unheilgebährendem in einzelnen Signalen, bis endlich (D moll) die Schlacht hereinbricht, und bis zu einem gewissen Ersterben forttobt, worauf bas übermüthige: ah, ça ira (D dur) mit blasenden Instrumenten frech eintritt. Dazwischen der Ausruf ber Krieger: "ber Feinde Spott?" nach welchem bas ganze Orchester bas ça ira ergreisend mit höllischem Inbel in gemeiner Trompeten-Kreude enbet.

Baufe. Dann einzelne horn-Stöße in Es und hoch B, wozu ich die acht prenßischen Jäger-Signale, als: "Feind entdeckt, Avantgarbe vor — Masse formirt — Angriff zc." benutt habe; dazu die Krieger blos deklamirend beinah: — "Ha, welch
ein Klang zc." die Singstimmen allein, und die Melodie aus meiner Composition von Lüzows wilde Jagd, von Körner, gewählt, bei den Borten: "Dhimmel slust in Todes drang, das ist Freunbes muthiger Schlachtengesang. "Jest stürzt (in Es dur und zum ersten Male mit 3 Posaunen) die erneute Schlacht herein. Kaum
haben die Krieger die ersten vier Zeilen: "den Kampferneut"
gesungen, so tritt schon das freche, sich Sieger wähnende ga
ira wieder ein, wird aber augenblicklich von den auf es einstürzenden Accorden des ganzen übrigen Orchefters erdrüdt, in immer fürzern Abschnitten, bis es endlich ganz erliegt, und die Musik fort modulirt in seltsamen Weisen, daß der Zuhörer nirgends das Undesstimmte sesthalten kann, bis endlich in E dur mit dem Schlage der zum ersten Male eintretenden türtischen Musik, das: "Hurrah!" fürchterlich erklingt, nach den Worten: "sest an den zerspren geten flüchtigen Troß den letzten Hauch von Mann und Noß!" sich wiederholt, und endlich alle Blasinstrumente, Trompeten und Bosauen das erhabene: "God save the King" anstimmen, während das Saiten-Orchester, Trommel z. die Schlacht fortraset, und endlich verlöscht.

Die Rhythmen und Instrumental-Figuren verbinden sich hier so seltsam, bag ber unmittelbare Uebergang vom raschen C = Takte zum 3/4 unmerklich ift, ba im lettern die Biertel dasselbe Gewicht bestommen, das vorher ein ganzer Takt hatte, und die Zweiunddreißigsstel-Noten so geschwind wie die vorigen Achtel sind.

So glaubte ich, die wahre Größe eines ebeln beutschen und englischen Bolfes im Gefühle bes Sieges, ber die Seele bankend zuerst zum himmel emporreißt — im Gegensatz zu ber teuflisch frechen Freude bes Feindes wahrhaft bezeichnet zu haben.

In (C dur, brei Bioloncell's und Bosaunen) feierlich einfachen Accorben tritt nun ber Glaube auf im Recitativ: "Söhne bes Ruhms," bis er mit ben Worten schließt: "preisen Euch als ber Jahrhunderte Glauz." — Run nimmt ber Distant bie Worte auf: "wo ewiger Friede ist" — ber Tenor: "wo feine Thräne fließt" — ber Baß: "sich jede Wunde schließt." — Alle brei: "bort! in ber Unsterblichteit ze." mit Recitativ Schlußzu Dreien, bei: — "lohnt Euch ber Kranz."

Dann fagt ber volle Chor unisono in F dur: Das "Bort bes herrn ift Felfengrunb."

hierauf eine einfach eble Melobie von Clarinett und Fagott, bie bann brei Golostimmen auffaffen: "wo auch nur zwei im festen Bunb zc."

Mun Ritornell voll frischen Muthes in D moll, und die Worte:

"Die Ihr bes Unterbruders Macht" bis: Breif't, Bolfer, Gottes Ramen" ale Distant-Recitativ behandelt.

- hierauf ber volle Chor ohne Inftrumente, mit einer choralähnlichen Melodie, zu ben Borten: "herr Gott, Dich loben wir!" bie später bas Fugenthema wird, und stets mit dem ganzen Schlusse verwebt ist. Dann die gesammte Bracht des Orchesters in D dur, und nun jubelnd, aber ehrfurchtsvoll: "herr Gott, Dich loben wir." Die übrigen Borte, betend behaudelt, mit schmeichelnder Biolin-Melodie begleitet: — "gieb und erhalte ben Frieden der Belt ze." von vier Solostimmen vorgetragen, bis endlich die Fuge hereinbricht, beren Thema, nach mancherlei Gestaltungen, zulest mit dem Gesange ber vier Solostimmen zu:

"Gieb und erhalte ben Frieden ber Belt zc." fich vereint, und in Inbel und Dauf ichlieft.

So, meine theuern Freunde, habe ich Rechenschaft gegeben, wie mein Kopf und mein Berg handelte, und mit was für Gemuthsfarben ich zu malen suchte. Wie bas aber geschehen, ift bas Geschent von oben, und nur die Welt kann es richten.

## Dramatifch - mufikalische Notizen über die Darftellungen von Opern auf dem Theater zu Brag\*).

(Januar bis December 1816.)

Donnerstag ben 11. Januar zum ersten Male: Joconbe ober: bie Abenteurer. Gine fomische Oper in brei Anfzigen, nach bem Frangösischen bes Etienne von J. R. von Sepfried. Die Musik von Nicolo Isouarb.

Seit einigen Jahren fangen bie Erzeugniffe ber frangösischen Muse an, hauptsächlich bas Repertoir ber beutschen Bühnen zu füllen, und ber Weschmad an biesen leicht bahin spielenben Weisen, bie mit einer liebenswürdigen Oberflächlichkeit angenehm zu unterhalten

<sup>\*)</sup> Der chronologischen Ordnung wegen haben zwischen biese Rotizen Referate über Concerte 2c. geschoben werben milisen. D. S.

wiffen, ninnut mehr und mehr überhand. Unter ben lettern Erscheinungen biefer Art scheint fich bie Oper Joconde in mancher hinficht auszeichnen zu wollen. Der Componist bes Aschenbrödel und so mancher andern gern gesehenen komischen Oper hat hier nebst ben an ihm schon gekannten Borzügen, einer acht heiteren Laune, Kenntniß bes Theater-Effekts zc., sich auch selbst sogar hin und wieder bis zur italischen Gesangslieblichkeit gewendet, und badurch gewist nicht die Zahl seiner Berehrer vermindert.

Bemerten zu muffen glaube ich, bag jeber, ber bie Oper fennt, über ihren Ramen fich befrembet fühlen muß, nicht nur, bag bas beutiche: Die Abenteurer, gar nicht bas Frangofifche: Coureurs d'aventures, richtig giebt, fontern baf Jocoute jum Belben bes Studes gemacht wirt, intem er boch nur eine, in's Bange nicht bebeutenber eingreifende Rolle fpielt, als beinahe alle lebrigen ; ja, an Interesse mancher nachsteht. Da wir Gelegenheit hatten, Die Ueberfetung mit bem Driginale gu vergleichen, und manche, fie bemfelben naber bringente Menterung zu machen, fo fiel ber Bertacht meg, als ob lotale Rudficht in Wien bieje Anordnung erzeugt hatte, wo man blos eine Arie bes Grafen unüberfett lieft, und im llebrigen bem Driginale jo treu geblieben ift, als bie Gile, mit ber gewöhnlich folde Arbeiten übernommen werben, und bie fchwere Beweglichfeit unfrer eruften Sprache, im Bergleiche mit tem fpielenten toppelfinnigen Bige ber frangösischen es erlaubten. - Rur bas ausgezeichnete Blud, bas biefe Dper in Baris und Bien unter biefem Titel gemacht bat, fonnte beftimmen, ibr auch benfelben bier gu laffen, und burch ihn verleitet, zu bem 3rrthume Belegenheit zu geben, bas Sauptintereffe auf einer Berfon rubent, wie im Johann von Baris 2c. , zu glauben , wo im Gegentheile bier mehr in bem lebenbigen Ineinandergreifen bes Gangen, und in ben pitanten berbeige= führten Situationen bie Urfache bes Beifalls zu liegen fcheint.

Bente, Sonntage ben 11. Februar, ericheint gum erften Male auf unferer Buhne eine Oper in einem Aufzuge unter bem Titel:

Die Stridleiter, nach bem Frangösischen bes Blauard von Treitsche, mit Musik von Gaveaux, bem Componisten bes kleinen Matroseu, und mehrern andern kleinen, in Frankereich und Deutschland beliebten Opern. Un bieser hier ist zwar nur eine geringe Bahl ber Musiktstüde sein Eigenthum geblieben, indem man in Bien vier andere einlegte, da sie aber so glücklich gewählt sind, daß sie (außer bem ersten Duett) alle benselben musikalischen Geist athmen, und gewiß bas Ganze zu einem sehr lieblichen Bouquet vereinen, nun so mag dieses leider überall so überhand nehmende Unwesen, einem Kunstwerke oft die fremtartigsten Theile zum Nachetheile des Schöpfers desselben in den Augen der Ununterrichteten aufzudrugen, an dieser Stelle beifällig aufgenommen werden.

Dem Zwede bieser Notizen gemäß, unterrichte ich ben aufmerksamen Musikfreund hiermit von der Bahl der Musikstüde nach der Reiheufolge: Nr. 1. Duett von Beigel, Nr. 2. Cavatine von Spontini, Nr. 3. Duett Polacca Original, Nr. 4. Duett von Isouard. Nr. 5. Ariette von Gyrowez. Nr. 6. 7. 8. 9. Original.

In Jutrigue und Charafterbestimmung wird man bie frangösische Gewaudtheit und Gewohnheit in Berarbeitung bes Stoffes wieder finden. Das Ganze ift heiter und fröhlich, hat sich in Wien mit Glud erhalten, und ift bessen auch gewiß werth.

Sountag ben 1. September zum ersten Male: Fauft, romantische Oper in zwei Aufzügen, von 3. C. Bernard, in Musik gesetht von Louis Spohr. Dem Prager Theater gebührt die Ehre, dieses schöne. Erzeugniß beutscher Kunstweise zuerst auf die Bühne zu bringen. Obschon im Jahre 1814 von dem Verfasser laut dem gebruckten Buche für das f. f. privilegirte Theater an der Wien bestimmt und eigens geschrieben, erlebte es doch dort feine Ausschlung und theilt dieses Schickal mit einer großen Anzahl Werke, die für die Wiener Theater geliefert wurden, und aus hier nicht zu erörterns den Gründen unbeachtet und liegen geblieben sind.

Der bekannte so reichhaltige Stoff ist von herrn Bernard ganz abweichend von allen frühern Behandlungen besselben bearbeitet worden, und es scheint in dem Reichthum Darbietenden desselben das Eigenthümliche zu liegen, daß vorzüglich alle dramatische Bearbeitungen auf so ganz verschiedenem Bege ihren Zweck, Wirkung hervorzubringen, zu erreichen suchten; und abermals in diesem Reichtume mag auch der Grund zu sinden sein, daß jede Phantasie noch größere Forderungen an das ans ihm gezogene Gebilde stellt, als bisher noch durch irgend eine Bearbeitung (für den theatralischen Gebrauch) geleistet worden ist. In musikalischer Beziehung hat herr Bernard ein schiese Feld eröffnet, und es bünkt Ref. auch daß dieses nicht leicht in bessere Hände hätte kommen können, als eben dieses Componisten.

herr Spohr hat fich burch seine trefflichen Leistungen in Inftrumentalcompositionen aller Art einen fo achtungewerthen Blat in ber Kunftwelt erworben, bag gewiß jeder Künftler mit freudiger Berehrung seinen Ramen nennt.

Als Operncomponist feunt ihn zwar die Menge nicht in eben biesem Grade, boch hat er sich auch in diesem Fache mehrfältig versucht, und daher schon die Erfahrungen voraus, die man nur als Barteiloser beobachten, durch eigne Versiche sammeln kann. Das Duell mit der Geliebt en für das hamburger Theater (und audere) sind Res. am erinnerlichsten davon. Der Charafter des vorliegenden Stosses liegt offenbar dem Geiste, der sich meistens in den Arbeiten Herrn Spohrs ausspricht, sehr nahe; und diese romantische düstre Geisterwelt entspricht recht der innern Tonwelt dieses Componisten. Hieraus entwickelt sich also leicht das Resultat einer schönen Farbengebung des ganzen Wertes, großer theatralischer und musikalischer Effekte von vorzüglicher Lieblichkeit und Anmuth in den einzelnen Theilen, und erschütternder Kraftäuserungen in den Ensembles und Chören.

Die Ausführung ber einzelnen Gegenstände musikalischer Bearbeitung, als: Inftrumentation und harmonieen-Fülle, ift mit ber ausgezeichneten Sorzsfalt und Strenge gearbeitet, die man an diefem Meister gewohnt ist.

Glüdlich und richtig berechnet, gehen einige Melodieen wie leife Fäben durch bas Ganze, und halten es geistig zusämmen. In dieser Beziehung wird die effektvolle Duverture erst nach tem Anhören der Oper ganz verständlich, von der der Componist selbst als Vorwort in dem gedruckten Buche Folgendes zu äußern nöthig fand.

"Der Tonsetzer hat in ber Ouverture Faust's innere Lebenszustände ber Phantasie bes Zuhörers burch Tonbilder auschaulich zu machen versucht."

"Im Allo vivace ift bas sinnliche Leben Faust's und ber Taumel ber Schwelgerei in biesem bezeichnet, benn ber lleberbruß baran wedt bas Besser in ihm, und erzeugt Gewissensvorwürfe, bie von ber mächtigen Sinnlichkeit betäubt werben."

"Im Largo grave ist sein endliches Ermannen, das Bestreben bem Bösen zu entsagen, und im Fugato das allmälige Ausseinen guter Borsätze angedeutet. Doch bald unterliegt er nenen und stärftern Lodungen der Sinnlichkeit — tempo primo — und überläst sich, von der betrügerischen Macht des Bösen verblendet, mehr als je den ungezügelten Lüsten."

Die großen Schwierigkeiten, die sich übrigens in dieser, so wie in allen Arbeiten Herrn Spohrs, der Ansführung in musikalischtechnischer Hinsicht vorsinden, mögen freilich die Aufsührung dieses schönen Werfes mancher Bühne erschweren; Ref. geniest aber die Freude, das kunstliebende Publikum aufmerksam machen zu dürfen, wie der Wille und Eifer des gesammten Opern-Versonals, Chors und Orchesters keine Anstrengung für zu groß hält, um neue und oft schon beshalb schwierige Kunstwerke demselben vorzuführen.

## Concert - Meberficht der Saftenzeit 1816.

(März und April 1816.)

Den 2. März gab herr Fraug Rral, Mitglieb bes Orchefters im Lanbstänbijchen Theater zu Brag, Concert in bem Rebontensaale.

Wenn gleich eigentlich nur bebeutendere Birtuosität das Recht geben sollte, dem Publikum eine Kunstansstellung zu geben (und in dieser Rücksicht manches Concert des vergangenen Winters hätte unterbleiben können, wodurch auch der Trang der Masse vermieden worden wäre, und das Gute sich einer würdigeren Aufnahme hätte erfreuen können); so mußte uns doch das bestimmte Streben des Herrn Kral, sich der Vervollfommunng zu nähern, augenehm sein und er verdient Aufmunterung von Seiten seiner Mitbürger.

In einem Biolin-Concerte von Kreuzer und Bariationen von Robe zeigte herr Kraf allerdings Fortschritte seit ein paar Jahren, aber bas ernste Studium mancher haupt - Grundlagen eines guten Spiels, reine Intonation, und besonders auch eine gewisse Klarheit bes Bortrags möchte ihm noch sehr zu empfehlen sein, und von seinem Fleiße und Liebe zur Sache auch gewiß erreicht werden.

Die Duverture ber Oper: "Der Beherrscher ber Geister", von E. M. v. Weber, eröffnete, gut gegeben, bas Ganze. Mad. Grünbaum entzüdte, wie immer, in einer Arie von Liverrati. Beethovens Duverture zu Egmont ergriff, ebenfalls gut ausgeführt, die Gemüther, und von dem Duett aus den Bege-lagerern von Paer, von Mad. Czefa und herrn Siebert gessungen, wäre etwas mehr llebereinstimmung im Bortrage zu wünschen gewesen.

Den 6. Märg. Concert ber Mab. Thereje Grunbanm, geb. Müller, ebenfalle im Redoutenfaale.

Die Ouverture und Introduftion ber Oper: Corteg, von Gpontini, bewies abermals ben Sat, baf eine achte, auf fcenifche

Birfung berechnete Musik gewaltig im Concert = Saal an Birkung verliere, woher wohl auch die kühle Aufnahme dieses trefflichen Stuck, trot der gelungenen Ausführung des Orchesters und Chors, zu entschulbigen sein mag.

Die Cavatina von Zingarelli fang Mad. Grünbaum mit allem Zauber, ben eine biegfame, fertige Kehle in geschmackvollen, bieser Musikart angehörigen Verzierungen nur hervorbringen kann, welches bas Publikum immer mit lauter Anerkennung bestätigt.

herr F. B. Pigis verschönerte bie Afademie burch ein von ihm componirtes und gespieltes Biolin-Concert, in bem bie Eigenthümlichkeiten seines fraft- und geistwollen Spiels, von einer freundlichen, für bas Instrument effectwoll berechneten Composition unterftügt, in ben schwierigsten Passagen an's Licht traten.

Möge die Kraftaußerung in Sanfung ber lettern ihn nicht zu weit führen.

Die Scene mit Chor aus Sophonisbe von Baer ist eines ber bestgeschriebenen Musikstüde bieser Gattung, und Mab. Grünbaum entfaltete hier, im Gegensate zu ber vorher gezeigten Lieblichkeit, wahre Größe und Macht bes Bortrags und bes Umfangs.

Das darauf folgende Duett aus Bogler's Caftor und Pollux, eigentlich für zwei Soprane, gefungen von Herrn und Madame Grünbaum, war nicht von bedeutender Wirfung, und die Onverture zu Coriolan von Beethoven ging nicht so gut, als wir es von unserm braven Orchester sonst gewohnt sind.

Beiläusig sei es hier gefagt, baß ein großer Uebelstand barin liegt, baß bie Dauer ber Concerte sowohl burch ben Umstand beschränkt ift, baffelbe Orchester wieber im Theater nöthig zu sehen, als auch baburch manches einer gewissen unruhigen Gile unterliegt, bie ben Genus ktört zc.

Den 19. und 26. März gaben bie Böglinge bes Confervatoriums ber Musit ihre jährlichen Concerte. Mit innigem Bergnugen verweilt Ref. bei ber schönen Musitblüthe, die das Refultat eines Bereins von Brivaten und ben Unstrengungen braver Lehrer ift, die ohne glänzende Aufmunterung ober Belohnung so thätig für bas fünftige Wohl der Kunst in Böhmen fäen. In wenig Jahren schon verspricht dieses trefsliche Unternehmen schöne Früchte, und die einzelnen Leistungen, die dieses Jahr zum ersten Male hervortraten, deuten auf baldige sichere Erfüllung.

In bem erften Concerte murbe gegeben :

- 1. Symphonie von Mozart (biegroße aus Cdur). Eine schwierige Aufgabe, bie ungemein brav und befriedigent gelöst wurde. Präcifion und Lebendigseit war überall. Die ruhige Kraft wird die Zeit bringen.
- 2. Clarinett=Concert von Castellieri, geblasen von Franz Blatt. Rach überwundener Furcht mit ziemlicher Sicherheit vorgetragen; an Schönheit des Tones mag wohl das Instrument noch hinderlich sein, und reine Intonation ist zu empfehlen.
- 3. Arie aus Cosi fan tutte von Mozart, gesungen von Mad. Grünbaum, wurde sehr gut accompagnirt. Befanntlich bas Schwerste für jedes gute Orchester, und baher auch hier sehr erfreulich.
- 4. Doppel-Concert für zwei Biolinen von Kreuzer, gespielt von Binz. Bertad und Ioh. Taboreth. Gine fehr zweckmäßige Uebung im Studium gleicher Bogenführung und des gewissen Unschwiegens des gegenseitigen Bortrags, in dem eigentlich das große Geheimniß einer guten Musikausführung liegt, recht lobenswerth ausgeführt.
- 5. Concertino für bas Walthorn von Duvernon, geblasen von Jos. Swehef. Bon einem so fleinen Knaben schon solche Ruhe, schönen Ton und Bortrag zu hören, mußte eine allgemein freudige Berwunderung hervorbringen; fährt er auf dem schön betretenen Wege fort, so haben wir uns einen trefflichen Walthornisten zu versprechen.
- 6. Die fräftige Duverture aus Tamerlan, von Winter, beschloß bas Concert. Sie ging vortrefflich, und Ref. hatte blos ben Bunich, sie etwas weniger langfam, wo sie an Nachbruck gewinnt, zu hören.

Die zweite Afabemie, ben 26. Marz, eröffnete bie herrliche, flare, feurigströmenbe Symphonic aus C dur von Beethoven, die forgfältig nüancirt und mit Lebendigfeit gegeben wurde. Die von mehreren Seiten in ber ersten ausgesprochene Bemerfung, daß die Bäffe etwas zu schwach wären, hatte heute eine ftarfere Besehung berfelben zur Kolae.

Möchten die anfmerkjamen Leiter ber Direktion nun auch noch größere Sorgkalt auf bas reine Zusammenstimmen, vorzüglich ber Blasinftrumente, verwenden. Ref. kennt gar wohl die großen Schwierigkeiten, mit denen in dieser hinsicht ein Orchester zu kämpfen hat, wegen tausenderlei technischer, physischer und mechanischer hindernisse. Aber die größte Acht am keit barauf kann jungen Zöglingen nicht eindringlich genug an's herz gelegt werden.

- 2. Concert für Die Oboe von Bahrdt, trug herr Ma = ritich ef mit Sicherheit, und besondere gut, wenn auch mit etwas vielem Gebrauche bes Staccato vor.
- 3. Die Arie aus ber Oper: Fanista von Cheru = bini wirfte, chwohl schon von Mab. Grünbaum gefungen, und gut accompagnirt, nicht sehr an dieser Stelle, und behauptet ihre bramatischen Rechte.
- 4. Abagio und Polonaife von Robe fpielte 3oh. Ralliwoda, für fein zartes Alter recht fertig und mit Gefühl.
- 5. Bon bem Concert für ben Fagott von Stunpf murbe uns ein Sat entzogen, mahrscheinlich wegen ber beschränkten Zeit. Anton Gellert zeigte alle Anlagen, ein sehr achtungswerther Fagottist zu werben, burch seine Ruhe im Bortrage und schenn sichern Ton.

Mozarts Ouverture zur Zauberslöte beschloß, im seurigsten Tempo sehr brav ausgeführt; und gewiß verließ jeder Zuhörer voll Zufriedenheit fiber die schönen Leistungen den Saal, und erfreute sich bes Gebeihens der vaterländischen Kunste-Zugend.

Den 22. und 29. Marg wurden gum Beften bes Fonds gur Unterstützung ber hansarmen um 5 Uhr Nadmittags in bem Rebeuten - Saale zwei Afabemieen unter Anordnung und Leitung bes Operndireftors C. Dr. v. Weber gegeben.

Herrn von Webers Streben geht sichtlich immer bahin, bas Bublifum an ernfte Koft zu gewöhnen, und baburch erhalten wir manches größere Werk, bas bie gewöhnlichen Concertgeber aus Sucht burch bas Mancherlei zu reizen, verschmachen. Auch hörten wir in bem ersten Concert eine ganze Spuphonie von Hahdn, beren Ausführung, bis auf einige fleine Fleden im Abagio, lobenswerth zu nennen war. Hierauf folgte Beethovens Oratorium, Christus am Delberge, von herrn und Matame Grünbaum, herrn Siebert und bem Chore bes Landständischen Theaters gesungen.

Der geniale Beift bes Componiften verläugnete fich auch hier nicht, und blitte oft herrlich in einzelnen Studen auf, wenn gleich Ref. an bem Gangen haltung und Einheit bes Styles vermißt, fo wie auch jene eble Einfalt beffelben, die bem Geifte bes Oratoriums ausschließlich zigen fein follte.

Die effectvollen Chöre erinnern oft an bas Theater, und erweden ben Bunsch, sie ba zu hören, welches allerdings für ihre Lebendigseit aber nicht für ben eigenthümlichen Charafter ber Musikgattung spricht. Auch entbehrte Ref. ungern die Krone des erustern Styls, die Fuge, von welcher zwar lodend ein Thema gezeigt, aber eben so schnell auch wieder verlassen wird. Wenn die hohen Meister der Kunst sich diese Abweichungen und flüchtige Behandlung bedeutender Dinge erlanden, wirft das Beispiel nachtheilig auf das ohnedies immer oberslächlicher werdende Studium der Kunst in ihren geheimsten Tiefen.

Die Ausführung war von Seiten bes Orchesters gut und präcis, von Seiten ber Chöre wirklich trefflich zu nennen. Letzteres muß uns um so angenehmer ansprechen, ba vor ein paar Jahren wir noch feineswegs uns eines guten Chores erfreuen fonuten. Das nicht fehr zahlreich versammelte Bublitum war lau, und zeigte, bag es biefe ernste Musikgattung nicht fehr liebe.

Das zweite Concert, ben 19., enthielt bes Mannichfaltigen mehr, ohne beshalb besuchter zu fein.

1. Ouverture gu Schillers Turandot, nach einer acht dinefifden National-Melovie, bearbeitet von C. M. von Beber.

Trommeln und Pfeifen tragen bie seltsame bizarre Melobie vor, bie bann, vom Orchester ergriffen, in verschiebenen Formen, Figuren und Modulationen fostgehalten und ausgeführt ist. Gefälligen Eindruck kann es, ohne sich ganz an die Tendenz der Sache zu halten, nicht hervorbringen, aber ein ehrenwerth gedachtes Charafterstück mag es sein.

- 2. Mabame Grünbaum entzudte, in einer Arie von herrn C. M. von Weber, burch ihren feelenvollen Gefang, ber bie in biefer enthaltenen großen Aufgaben mit bewundernswürdiger Leichtigfeit so schön löfte, baß gewiß bes Componiften Zufriedenheit in ben lauten Beifall bes Publifums einstimmte.
- 3. Phantafie für bas Bianoforte, mit gangem Orchefter und Chor von Beethoven, gespielt von Geren Freytag ans Berlin. Bir hörten biese geistwolle Composition zum ersten Mase und waren sehr erfreut, unter bem Titel einer Phantasie, ber uns einer vielleicht ansschweisenben Regellosigfeit zur Schutzwehr zu bienen schien, ein schoz gebachtes, plauvolles Werf zu hören, bessen Bau erst am Ende durch die Worte bes Chores ganz verständlich und klar wird, baher bei einem zweiten Anhören sehr gewinnen müste.

herr Frentag, ber von Berlin hierher gefommen ift, um bei unferm Opern-Direftor, von Weber, Composition zu studiren, und sich im Pianoforte-Spiele zu vervolltommnen, trug seine Partie mit Geschmad und Sinn vor, und überwand die zuweilen sehr bebeutenben Schwierigkeiten mit Kraft und Sicherheit. Das Studium bes Trillers glauben wir ihm vor Allem noch empfehlen zu dürsen, uns

aber übrigens in Folge einen ausgezeichneten Clavierspieler versprechen zu können. Die ungemein schwierige Begleitung ging sehr präcis, welches ben Bragern, die wissen, daß in Wien, selbst unter Beethovens Leitung, einmal gar ein arges Unglud bamit geschah, immer ein angenehmes Gefühl mit Recht erweckt.

4. Onett von Farinelli. Obwohl lieblich, ftand ber leere italienische Kling-Klang boch sehr mager ba unter ber üppigen Külle beutscher Barmonie.

herr Giebert ichien fehr heifer ju fein, und Dab. Grunbaum fonnte biefem Duett nicht allein ben Beifall erringen.

5. Der erste Ton, Gebicht von Rochlit mit Begleitung bes Orchesters und Chors von C. M. von Weber, würdig gesprochen von Herrn Wilhelmi.

Schon bei bem ersten hiersein bes herrn von Weber wurde biese Arbeit beifällig aufgenommen. Er scheint bei Composition bieses Gebichts basselbe gleichsam baburch etwas in Schatten gestellt zu haben, baß er es fast blos als erregendes Mittel zu Schaffung großer Ton-bilber brauchte.

Glüdlich icheint Ref. Die Ibee, baß, nachdem ber Rebner die Schöpfung und die heilbringenden Wirkungen des Tons ausgesprochen hat, nun der Chor als Repräfentant der versammelten Menge in das lob besselben ausbricht, und in einer fraftigen Fuge das Ganze beschließt. Die Ausführung war tadellos.

Den 30. März gab Mad. Brunetti, Schaufpielerin am f. Theater, ein mufifalifches Deflamatorium. Abend-Unterhaltung.

Madame Brünetti wußte sehr gut durch ben Reiz ber Mannichfaltigkeit und ber vielerlei Gerichte und Namen bas Publikum anzuziehen.

Es wurde uns zu weit führen, bie 11 verschiedenen Stude einzeln zu berühren, und wir begnugen uns, zu fagen, bag Alles

sehr lobenswerth im Ganzen, ja vorzüglich im Einzelnen gegeben wurde. Schmerzlich muß übrigens jedes Deklamatorium an den Berluft der trefflichen Schröder erinnern, die in dieser Beziehung noch lange unerreichbar bleiben wird.

Der musikalische Theil ging etwas unter in ber Masse ber sich schnell brängenben Dinge. Das erste Allegro bes Septetts von Beethoven biente zur Einleitung. Mab. Ezeka sang eine Arie von Eimarosa mit ben an ihr in biesem Genre gekannten Borzügen, spielte bann mit einer Dilettantin, Frau Professorin Banruch (bie sich burch zartes, geschmackvolles Spiel auszeichnet) eine etwas lange Sonate sür zwei Bianosorte von Steibelt, mit großem Beisall, und auch herr Ehlers gab uns zwei Liedchen mit Begleitung ber Guitarre zum Besten.

Den 6. April. Concert bes herrn Frang Clement, Orchefter-Direttore bes ftanbifchen Theaters.

- 1. Sturm aus ber Oper: Mebea von Cherubini. So gewiß es auch ift, baß dieser große Mann nur Treffliches liefern kann, so brachte doch dieses Musikstüd heute keine große Wirkung hervor, da es nicht, wie der Handu'sche Sturm, ein für sich allein bestehendes Werk ift, sondern durchaus auf den scenischen Zusammenhang in der Oper mit jenem eingreisenden Wesen berechnet ist, das Cherubini so eigenthümlich bezeichnet.
- 2. Renes Biolin = Concert, componirt und ge = fpielt von Clement.

Herr Clement bewährte sich hier abermals als einen großen Meister ber Kunst, ober vielmehr ber Künstlichkeit auf seinem Instrumente. Diese Reinheit und Bollenbung bes Tons in den schwierigsten Passagen, die Ruhe, Sicherheit und Ausdauer, verdient die volltommenste Anerkennung. Ueber die Art seines Bortrags, und wie er überhaupt die Kunst betrachtet, will Ref. nichts weiter bemerken, da Beides, zu allgemein bekannt, sein sehr Berdienstliches

auch hat, und es immer unrecht bleibt, von Jemand zu verlangen, daß er seine künstlerische Individualität verläugnen, und einer andern Schule oder Manier beitreten solle, wenn er etwas in seiner Art Bollendetes leistet.

Alle Gattungen find gut, ausgenommen bie langweilige, fagt Boltaire.

Was die Composition betrifft, so verräth sie einen großen darauf verwendeten Fleiß, und war nur überwürzt mit unaufhörlich sich drängenden Modulationen und harmonischen Rückungen.

- 3. Quartett aus ber Oper: Idomeneo von Mozart, gefungen von Mad. Czefa, Mad. und Dem. Kainz und herrn Ehlers.
- 4. Trio für Bianoforte, Bioline und Bioloncello von Gibler und :

Schlieflich: Wellington's Gieg, ober: Die Schlacht bei Bittoria von Beethoven.

Ueber bieses Tongemalde verspart sich Ref. die Aeußerung seiner Meinung bis nach wiederholtem Hören besselben, da er heute, von der eigentlichen Musik, über dem fürchterlichen Lärmen der Kanonen und Kartätschen z., fast nichts zu hören bekam und anch dem Publistum nicht jene große Erwartung erfüllt zu sein schien, die es mitgebracht hatte; was immer eine mistliche Sache bei einem so ganz außerhalb der Gränzen des Tonreichs liegenden Gegenstande ist, da die Phantasie eines jeden Einzelnen sich eine eigene Vorstellungsart davon macht, die dann schwerlich erreicht wird, und im Vergleiche mit dem großen Stosse in's Kleinliche fällt.

Die Sieges = Symphonie hat offenbar große Geniezüge, wie fie biesem mächtigen Tonseter wohl nie fehlen fönnen; es herrscht mitunter ein wahrer Sieges-Jubel barin; auch bas: "God save the King" ist einmal auf höchst eigenthümliche und fräftige Weise herbeigeführt und begleitet.

Dies sind die ersten Eindrücke, die bei Ref. haften blieben. — Ueber das Ganze ein Mehreres nach der Aufführung im Theater von der Musiker-Gesellschaft. Den 8. April gab herr Leopold Gustach Czapet, Görer ber Rechte, eine große musikalische Akademie in bem R. G. zum Besten bes neuen Armenhauses.

Der lobenswerthe Zwed lobe auch zugleich bie Mittel.

Mab. Czeka und herr Element halfen burch ihre anerkannten Talente ihn erreichen, und baukend muffen jederzeit ähnliche Unternehmungen aufgenommen werden.

Den 9. April hatte ber herr Prof. Mitar, im Ständischen Theater, eine, mit einem Tableau verbundene fift, beklam. Atademie zum Bortheile ber Elisabetherinnen veranstaltet.

Die unermibliche Sorgfalt, die herr Prof. Mitar alljährlich einem ähnlichen Institute weiht, setzt auch zugleich seine Ersindungsgabe, das Publitum, nebst dem Bewustfein, wohlthätig zu sein, auf neue anziehende Beise zu unterhalten und zu erfreuen, in rühmlich anzuerkennende Thätigkeit.

Den Freunden jedes einzelnen Kunstzweiges strebt er seinen Theil zuzuwenden, erreicht baher sicher seinen Zweck, wenn auch ein etwas buntes Ganze daraus hervorgeht. Mit rastlosem Eiser setzt er alle-Mittel in Bewegung, deren Begünstigung vom Publikum er gewiß zu sein hofft. Ihm lohnt dafür einzig das schöne Bewustssein, das Seinige im vollsten Maaße gethan und nichts unversucht gelassen zu haben.

Eine fraftvolle, mit Instrumental - Effekten reich ausgestattete Duverture von Bernhard Romberg eröffnete, gut ausgeführt, bas Gange.

2. Arie mit Chor zu ber Oper: Titus, comp. von Weigel, gesungen von Hrn. Ehlers, war ohne sonderliche Wirkung, besonders bei einem Publikum, das den Mozart'schen Genius zu sehr zu ehren weiß, als daß es etwas ihm Angeklebtes sehr gut aufnehmen sollte. Obwohl mit aus dem Marsche entlehnten Ideen durchwebt und mit dem Chore beschlossen, strebt dieses Mussikstät vergebens, sich das Bürgerrecht unter den übrigen zu erringen.

3. Doppel-Concert für zwei Biolinen von Ed; vorgetragen von Kalliwoba und Taborety, Böglingen bes Confervatoriums ber Musik.

Wie immer eine erfreuliche Erscheinung, bie heute noch burch bie Beistes-Begenwart bes einen Spielers, bem eine Saite sprang, und ber, ohne baburch außer Fassung gebracht zu fein, auf einer fremben Bioline recht brav vollendete — erhöht wurde.

- 4. Die Ruh, von Bürger, gefprochen von Dle. Brand.
- 5. Duett zur Oper Titus, von Weigel, gesungen von Mad. Czefa und herrn Schnepf. Weber als Musitstüd noch hinssichtlich des Bortrags rühmenswerth. Ref. vermißte das nothwendige Ensemble des Zweigesangs. herr Schnepf schraubte seinen angenehmen Baston in die höchsten Regionen des Tenors, und beraubte ihn dadurch des größten Reizes und ber Reinheit. So vereinzelt tounte Mad. Czefa nicht genug wirfen.
- 6. Pfalm von Rägeli. Chor. Eine Musikgattung, die uns eben so fremt ist, als sie in protestantischen Ländern heimisch und geliebt wird, wo sie einen wesentlichen Theil ber gottesdieustlichen Musik ausmacht.
- 7. Des Ronigs Labislans Bahl von Caftelli, geiprocen von Geren Chlere.
- 8. Chor gu bem Tranerspiele Thamos, von Dosgart. Berrlich, machtig und ebel. Gewiß an feinem Plate von großer Wirfung.
- 9. Allegro für Blas = Inftrumente. Ausgeführt von ben Böglingen bes Conferv. der Musit. Ward leiber fast gang unhörbar, da die Vorbereitungen zum Tableau theils das herunterlassen mehrerer Vorhänge nöthig machte, theils die Erwartung des Publifums sich schon durch einige Unruhe aussprach.

Hierauf bas Tablean, mit einem Abagio von Blas-Instrumenten begleitet.

Den 14. April im ftändischen Theater gur Unterstützung bes Tonfünftler-Bitwen- und Baifen-In-ftituts, eine musitalische Atademie.

1. Große Symphonie von Mozart, Die fogenannte englische, aus D dur.

Gin großgebachtes, flar und mächtig einher ichreitendes Wert, febr brav ausgeführt unter Leitung bes herrn Kapellmeifters Bittafet.

2. Oratorium. Der große Tag bes Baterlan = bes, comp. blos für Singstimmen und blasende Instrumente von 3. Sauer.

Es verdient die ernstlichste Rige, daß man bei der Wahl der aufzusihrenden Werfe so gang achtungslos gegen das Publifum versahren fann, ihm ein in jeder hinsicht so höchst elendes Machwert vorzubringen. Man kann keine gemeinern Melodieen, schalere harmonie, und sinnwidrigere Behandlung des Textes sinden, als hier aufgestellt ist, und die Geduld der Zuhörer war wirklich zu bewundern, daß sie ohne größere Zeichen des Mißfallens es so hingehen ließen.

Desto wohlthuender war die gelungene Aufführung des kriegerischen Tongemäldes von Beethoven: die Schlacht bei Bittoria. Die Bortheile, die das Lotal bot, waren weislich angewendet worden, das Annähern der Truppen im Sinne des Componisten zu verdentlichen. Die Kanonen, Ratschen und Trommeln wirsten in der Folge wohl, aber sie waren so in den hintergrund des Gemäldes gestellt, daß man im Stande war, dem musikalischen Gange zu folgen, und nicht ein Alles verschlingender Lärm die Ohren der Zuhörer betäubte.

Die Anwesenheit bes Herrn Kapellmeisters hummel aus Wien, ber bieses Wert unter bes Componisten eigner Leitung gehört hatte, verschaffte bem birigirenben Kapellmeister E. M. v. Weber Gelegenheit, mit Gewisheit alle beabsichtigten Effette heraustreten zu machen, welches er mit ber Liebe und bem Gifer that, welche er gewiß für alles Gute hegt.

Das Ganze ging wirflich trefflich, und boch war bie Wirfung auf bas Publifum nicht groß, wovon bie Ursache Ref. in bem sucht, was er bei ber frühern Erwähnung bieses Wertes ausgesprochen hat.

Der Wirfung ber Schlacht scheint ihr zu schnelles hereinbrechen zu schaben, weil feine Steigerung ber Kraft mehr möglich ist, und ohne diese endlich Kälte zurüchleibt, trot ber trefflich fräftigen Figur bes Sturmmarsches, ber immer tonstusenweise fortrückt. Ob dieses Fortrücken sich nicht auch mit andern in ben Gränzen ber Regeln liegenden Mitteln hätte bewerkstelligen lassen, läst Nef. dahin gestellt sein.

Das Saus war voll, und baber boch bie Schlacht von Wirkung gewefen.

Den 19. und 26. April erfreute uns herr Kapellmeister hummel aus Wien mit zwei Afademicen in ben f. f. Redoutenfalen. Die erste enthielt:

- 1. Ouwerture aus ber Oper: Die Rudfahrt bes Raisfers, von hummel. Gin fehr lebendiges, galant und effettvoll geschriebenes Bert, sehr gut exetutirt unter bes Componisten eigener Leitung.
- 2. Pianoforte=Concert, componirt und gespielt von hummel.

herr hummel hat ben ausgezeichneten Ruf, ber ihm voranging, auf bas Bollfommenfte bewährt, bie Nettigkeit, Sicherheit und Rundung seines Spiels, die Unsbauer in ben ermibendsten fortgesetten Figuren, und bas außerordentlich Elegante seines Bortrags, erwarben ihm den Beifall der zahlreich versammelten Menge.

Das Concert, an und für sich, gehört nicht zu ben ausgezeichnetsten Arbeiten bieses Künstlers, und besonders ungern vermißt Ref. ein bebentenderes Abagio.

3. Arie von Bar, gefungen von Mabame Grunbaum. Diefe etwas lange und breite Scene murbe, wie immer, trefflich

gefungen, und wir mußten blos bie für ben Sanger fo nachtheilige bipe für fie fürchten, bie meift bie Stimme etwas belegt.

4. Großes Septett für Pianoforte, componirt und gespielt von hummel.

Ohnstreitig eines ber gelungensten Werte, auf bas ber Componist viel Liebe und Fleiß verwendet zu haben scheint. Es enthält
fünf Stude, unter denen Ref. die Variationen und die Menuett am liebsten geworden sind, theils wegen der schönen Bearbeitung und Ausführung der Idee, theils wegen der verwebten und trefflich in einander greifenden Justrumente. Das Trio der Menuett ist ungemein herzlich und ansprechend in seiner einfachen Horn - Melodie.

Dieses treffliche Septett wurde nicht ganz gewürdigt, was nach einmaligem Anhören auch schwer vom großen Publiso zu verlangen ift, zumal als es für heute offenbar zu lang war, indem es auf Allein-bastehen berechnet ist.

Die Aussührung von Seiten unserer braven Künftler, Clement, Autschera, Sellner, Jannich, Zaluzan, Sanfe, war sehr gut, und vom Componisten natürlich trefflich zu nennen.

- 5. Die Orakelglode, von Tiedge. Der Stein ber Trene, von Bürger, beflamirt von Dem. Brand.
- 6. Phantasirte herr hummel allein auf bem Bianoforte. hier entfaltete er erst ganz, wie meisterhaft er Figuren aller Art beherrscht, und wie sie ihm in ungestörter Folge in den verschiedensten Wenstungen und Lagen, zu denen ihn seine augenblickliche Laune führt, zu Gebote stehen. Man kann nicht präciser und reiner ein notirtes Tonstüd spielen, als hier herr hummel phantasirend Alles aussührte. Das Geperlte seines Spiels und gewisse ihm eigene kleine zarte Gessangsschweifungen entzückten allgemein.

Seiner Ansicht zufolge setzt er bas höchste beim Pianoforte-Spiel in bas Bassagenreiche und bentliche Bollendung bieser. Weitere Bortheile ber Natur bes Instruments abzuloden und zu gewinnen, verschmäht er vielleicht in einem etwas zu hohem Grade. Uebrigens können sich nehst vielen andern auch bie Clavierspieler, die immer bie Dampfung bei Laufern ic. in ber Bobe haben, an ihm ein Beifpiel nehmen.

Ein Beifall, wie ihn Ref. hier taum noch gehört hat, belohnte verbient ben trefflichen Runftler.

Das zweite Concert, ben 26., eröffnete bie Ouverture zu bem Erauerspiele: Marpha von Hummel.

Ein ernstes Tonstud, mit fraftiger und gründlicher Ausführung.

- 2. An die Entfernte. Romanze am Clavier, von Hummel, gesungen von Madame Grünbaum. Gine liebliche Kleinigkeit, und auch eben so prunk-, aber auch nicht schmucktos deshalb, vorgetragen.
- 3. Pianoforte = Concert, gefpielt und componirt von hummel, in bem fichalle icon berührten Borguge abermale in ihrem iconfignen Lichte zeigten.
- 4. La Sentinelle, gesungen von herrn Bohl, mit Bariationen für Bioline, Guitarre nub Bianoforte, gespielt von herr Clement, Selner und hummel.

Ein artig erfundenes und bem neuern Zeitgeschmade gemäß ausgeführtes Musifftud, bas unterhielt und gern gehört wurde.

5. Phantafirte Berr hummel und Berr Clement frei, ohne Borbereitung, mit einander, auf Bianoforte und Bioline.

Ohne einen vorher nur einigermaßen abgeredeten Blan, ber bessen ungeachtet der Phantasie der Spieler keine Schraufen setz, ist es eine misliche Sache um eine solche Berein-Phantasie. Man muß seine Zuslucht zu lanter bekannten Melodieen nehmen und zuletzt wird das Gange einem Botpourri ähnlicher, als einer Phantasie.

Einem Ibeenstrome und einer Harmoniefülle, wie bei Herrn Hummel, so zu folgen, baß es als bazu gehörig, und nicht wie ängsteliches Einschieben und Eindringen aussieht, ift beinahe unmöglich, besonders, wenn auch von beiden Theilen nicht mit einer gewissen Rücksicht nehmenden Schonung zu Werke gegangen wird.

Die Sache hatte großes Intereffe erwedt, ob fie es auch gurudlaft, will Ref. nicht enticheiben.

So viel ift gewiß, daß herr hummel einer Aufnahme und Würdigung sich zu erfreuen hatte, wie vor ihm Wenigen geworben ift.

Das zweite Concert war, wo möglich, noch voller, als bas erfte, und somit hoffen wir, bag auch er zufrieden Böhmens hauptstadt verlaffen wirb.

## Warnung für das mufikliebende Bublikum.

(Berlin 22. November 1816.)

Der Musithändler, herr Friedrich hofmeister in Leipzig, hat ein von mir für Clarinette, 2 Biolinen, Bratsche und Bioloncell geschriebenes Quintett, op. 34 — als Solo-Sonate für das Pianoforte arrangirt, unter folgenden irreleitendem Titel herausgegeben:

# Sonate pour le Pianoforte,

arrangé d'un Quintuor pour Clarinette

par

C. F. Ebers

de

#### Charles Maria de Weber.

Op. 34.

Da herr hofmeister auf mein bringendes Berlangen, obige fehlerhafte, unrichtige, bas Original-Werf verstümmelube, und bessen Sinn häusig zerstörende herausgabe zurückzunehmen blos äußerte: "hat sich ber Arrangenr Fehler zu Schulden kommen lassen, so mag er die schärfste Kritik über sich ergehen lassen, mir kann bas fast gleichgültig sein", so bleibt mir nichts Anderes übrig, als mich auf's Feierlichste vor dieser herausgabe zu verwahren, und die Freunde

ber Kunft bavor auf's Dringenbste zu warnen, indem ich, mich aller weiteren Bemerkungen enthaltend, nur auzeige, daß — die wahrsicheinlich bloßen Stichsehler ungerechnet — erstens, an Ein und Bierzig Stellen die Melodie Formen unnöthiger Weise geandert worden sind, und zweitens an einer Stelle, Ein Takt, an der zweiten elf Takte, an der dritten Ein Takt, an der vierten acht Takte, an der fünften Ein Takt und an der sechsten vier Takte sehlen.

Carl Maria pon Beber.

## An die geehrte Direktion des dramaturgischen Isodenblattes zu Berlin. Voskfraße 27.

(Brag 20. December 1816.)

In Nr. 24 vom 14. December a. c. bes vielseitigen bram. Wochenblattes, ift in einem Schreiben di dato Prag am 25 —, bas Leichenbegängniß bes verehrten Theaterbiretters Liebich, als ein wehsmüthiges Fest geschilbert. Ich bebaure also, baß ich zum Nachtheil bieser Zeitung anzeigen, und die Sache bahin berichtigen nung, baß bas Leichenbegängniß noch nicht stattsinden konnte, weil Dir. Liebich ben 14. noch lebte, und sich auf dem Wege der Besserung befand; zur wahren Frende aller guten Musiser und Kunststreunde.

Nächst viesem erlauben Sie mir noch die Gewissenhaftigkeit zu erwähnen, die Sie zwar bei jeder Gelegenheit, aber in der Dresdner Correspondenz = Nachricht vom 20. Novbr. besselben Blattes erneut an den Tag legen, nämlich die Ansichten Ihrer Mitarbeiter auch gegen Ihre eigene richtige Ueberzengnng unberichtigt abbrnden zu lassen. Zur Steuer blos der Wahrheit zeige ich an, daß Mile. Brand zehn Jahre an den Herren Nachrichter oder Nachrichtertheiler zu gnte behält, da sie eben ihr 21. Jahr angetreten hat.

3d bin überzeugt, bag Ihnen biefe Berichtigungen willfommen fein werben, ba Gie oft genug Ihre Liebe zur Wahrheit versichert haben.

Anch ich mache es mir zum Bergnügen zu ber Bervollfommunng eines Blattes zufällig mitwirfen zu fönnen, bas in Berlin, wo man täglich Gelegenheit hat sich von bessen wahrem Werth zu überzeugen, so richtig gewürdigt wird. Schließlich ersuche ich eine löbl. Redaktion bieses Schreiben in dem nächsten Blatte vom 28. einrücken zu lassen, und bin mit ganz besonderer Hochachtung

Einer löbl. Rebaftion gang Ergebener.

#### lleber:

## "21 n d i n e",

nach bem Mährchen gleichen Namens von Fr. do la Motte Fouqué felbst bearbeitet, mit Musik von C. T. A. Hoffmann, zuerst auf bem Königl. Theater zu Berlin erschienen.

(Brag 25. December 1816.)

Als ich ben Borsat faste, etwas über dieses schöne Werk öffentlich zu sagen, wandelten unwillfürlich Anzeigen, Recensionen, oder wie man es immer nennen will, gleichen Zweckes, vor meinem Innern vorüber, indem sich mir zugleich vergegenwärtigte, wie ungemein schwierig es sei, ein bestimmtes Bild des benrtheilten Gegenstandes durch sie zu erhalten, oder etwas dem Eindrucke Achnliches, dessen die gewöhnlichen Gesellschaftsurtheile hinaus zu lausen, wo ohne weitere Beweisssührung es eine Partie gut, die andere schlecht sindet, die gemäßigte es weder verwirft noch erhebt, und alles nur Gewicht und Glaubwürdigseit durch die Bersönlichseit des Beurtheilers, und des ihm wieder partiell geschenkten Bertranens erhält; oder es scheint in die Einzelnheiten des musstalischen Banes in technischer Sinsicht sich einlassen, die eingesche Eerken, die nicht sogleich in Jedermanns Hände kommen können, in kleine Theilehen aufgelöst zu zerstieben.

Die größten Wirfungen und Schönheiten gehen nur aus ber Urt ihrer Auf- und Busammenftellung hervor, verlieren meift immer,

einzeln herausgehoben, ihre ganze Sigenthumlichteit, ja, zeugen oft scheinbar wider sich selbst, indem sie, so allein betrachtet, fast bedeutungslos werden. Ihr wahres organisch everbundenes Zusammenteben mit dem Uebrigen vermag boch auch die lebendigste Beschreibung nicht ganz füblbar zu machen.

Es versteht sich von selbst, daß diese Meinung auch vielsältiger Beschränkung unterliegt, und namentlich bei schon allgemein verbreiteten Kunstwerken, deren Ban und Wesen zu zergliedern nur heilebringend für die Belehrungsuchenden sein kann; in vorliegendem Falle aber, wo blos Zweck ist, das Publikum auf ein Werk ausmertssam zu machen, in dem man die geistige Region anzudenten sucht, in der es sich dewegt, und die Gestalt, die der Componist ihm versliehen hat, in bezeichnenden Umrissen darstellen will, erscheint es mir nothwendig, erst auseinander zu setzen, wie der Beurtheiler selbst sehe, glaube und beuse, worans dann leicht das Resultat für Jeden zu ziehen, in wiesern er seinen hieraus entspringenden Urtheilen beispsischen, in wiesern er seinen hieraus entspringenden Urtheilen beispsischen, in wiesern er seinen hieraus entspringenden Urtheilen beispsischen könne.

In diefer Hinsicht glanbe ich bas folgende Bruchstud aus einer größern Arbeit von mir, noch ber eigentlichen Anzeige ber Oper, voranschieden zu muffen, indem es and überdies bie Gestaltung ber Oper Undine größtentheils ausspricht.

Urtheile, in aller Art sehr widersprechend, aus eben berührten Gründen erzeugt, hatte ich über die Oper Undine hören muffen. Ich suchte so viel als möglich einer gänzlichen Unbefangenheit theilhaft zu werden, wenn ich gleich mich der Erwartung von etwas Bedeutendem nicht erwehren kounte, zu welchem ich mich, den Schriften Herru Hoffmann's gemäß, vollkommen berechtigt fühlen kounte.

Wer mit diesem Phantasie-Gluthstrome und tiefem Gemuthe fo Mozart's Geift erfühlen founte (wie im ersten Theile der Phantasie-Stude in Callot's Manier), in dem Aufsate über den Don Juan geschehen ift, der fann nichts unbedingt Mittelmäßiges leiften, höchstens die Gränze brängen, ja wohl umbiegen, aber nicht leer in ihr wandeln.

Die Bearbeitung erscheint Ref. als ein bramatisirtes Mährchen, in dem wohl mancher innere Zusammenhang bestimmter und klarer hätte verdeutlicht werden können. Herr von Fouqué kannte das Mährchen gar zu gut, und da ist denn gewiß eine Art von Selbstäuschung, die auch die andern wissend glaubt, möglich. Doch ist es keineswegs unverständlich, wie Biele behaupten wollen.

Defto beutlicher, flarer und in beftimmten Farben und Umriffen hat ber Componift bie Oper in's Leben treten laffen. Gie ift wirtlich ein Bug, und Ref. erinnert fich bei oftmaligem Anboren feiner einzigen Stelle, Die ihn nur einen Augenblid bem magifchen Bilberfreise, ben ber Tonbichter in seiner Seele hervorrief, entrudt batte. Ja, er faßt fo gewaltig vom Anfange bis zu Ende bas Intereffe für Die musifalische Entwidelung, bag man nach bem erften Anboren wirflich bas Bange erfaßt bat, und bas Einzelne in mabrer Runftunfduld und Befdeibenheit verfdmindet. Mit einer feltenen Entfagung, beren Grofe nur berjenige gang ju murbigen verftebt, ber weiß, was es beift, bie Glorie bes momentanen Beifalls zu opfern, hat Berr hoffmann es verfchmähet, einzelne Tonftude auf Untoften ber übrigen zu bereichern, welches fo leicht ift, wenn man bie Aufmertfamteit auf fie lentt, burch breitere Musführung und Ausspinnen, als es ihnen eigentlich ale Glied bes Rorpers gufommt. fam fcbreitet er fort, von bem fichtbaren Streben geleitet, nur immer mahr zu fein, und bas bramatifche Leben zu erhöhen, ftatt es in feinem rafchen Bange aufzuhalten ober zu feffeln.

So verschieden und treffend bezeichnet die mannigfaltigen Charaftere der handelnden Personen erscheinen, so umgiebt fie, oder ergiebt fich vielmehr aus Allem jenes gespensterhafte, fabelnde Leben, bessen sußen er Budbredenbafte find.

Um machtigsten springt Rühleborn hervor (Ref. setzt die Bekanntschaft mit dem Mährchen von Fouque voraus) durch Melodicen-Bahl und Inftrumentation, die ihm stets treu bleibt, und seine unheimliche Nahe verfündet. Da er, wo nicht als das Schickfal

felbft, boch ale beffen nächfter Mittelevollstreder erscheint, jo ift bieg auch fehr wichtig.

Nächst ihm bas liebliche Wellenfind Undine, beren Tonwellen bald lieblich und freundlich gankeln und fräuseln, oder auch mächtig gebietend ihre herrscherkraft fünden. höchft gelungen und ihren ganzen Charafter umfaffend, dunkt Ref. die Arie im 2. Afte, die so ungemein lieblich und geistwoll behandelt ift, daß sie als ein kleiner Borgeschmad des Ganzen dienen kann, und daher bald allgemein gessungen sein wird.

Der feurig wogende, schwankende, jedem Liebeszuge fich hinneigende Huldebrand, und ber fromme, einfache Geistliche mit seiner erusten Choral-Mclodie, sind bann am bedeutendsten. Mehr in den hintergrund treten Berthalba, Fisch er und Fischerinnen, herzog und herzogin.

Die Chöre ber Landleute athmen ein heiteres, reges Leben, bas sich in einigen Stüden zu einer ungemein wohlthuenden Frische und Lust erhebt und entfaltet, im Gegensatze zu den schauerlichen Chören der Wasser und Erd = Geister, in gedrängten, seltjamen Fortschreitungen.

Um gelnugensten und wirklich groß gedacht erscheint Ref. ber Schluß ber Oper, wo ber Componist noch als Krone und Schlußstein auch alle Harmoniefülle rein achtstimmig im Doppelchor ausbreitet, und bie Borte: "Gute Nacht aller Erdensorg' und Bracht", mit einer herzlich andächtigen und im Gesühle ber tiefen Bedeutung, mit gewisser Größe und süßer Wehmuth erfüllten Meslodie ausgesprochen sind, wodurch ber eigentlich tragische Schluß boch eine so herrliche Beruhigung zurückläßt. Duverture und Schluß geben sich hier, das Werf umschließend, die Hände.

Erstere erregt und eröffnet die Wunderwelt ruhig beginnend im wachsenden Drängen, dann feurig einherstürmend, und dann gleich unmittelbar, ohne gänzlich abzuschließen, in die handlung eingreifend.

— Lepterer bernhigt und befriedigt vollfommen.

Das gange Werf ift eines ber geiftvollsten, bas uns bie neuere Beit geschentt hat. Es ift bas ichoue Resultat ber vollfommenften

Bertrantheit und Erfaffung bes Gegenstandes, vollbracht burch tief überlegtesten Ibeeugang, Berechnung ber Wirkungen bes Kunst-Materials, zum Berte ber schönen Kunst gestempelt burch schöne und innig gedachte Melobiecu.

Es fpricht fich hierdurch von felbst aus, daß große Inftrumental-Effette, harmoniefenntniß und oft neue Zusammenstellungen, richtige Detsamation 2c. darin enthalten sind, als die nothwendig jedem wahren Meister zu Gebote stehen muffenden Mittel, ohne beren geläusige handhabung keine Freiheit der Geistesbewegung bentbar ift.

Um nun aber gleich für die Folge etwas zu tadeln, denn: "Lobund Tadel muß ja sein," so will Ref. einige Wünsche nicht bergen, obwohl er eben in Undine nicht 8 anders haben möchte, da alles, wie es einmal da steht, unbedingt so, und nicht anders, nothwendig ist, und man eigentlich wohl abwarten sollte, ob in einem andern Werke dasselbe sich offenbare. Aber man kann einem Componisten doch wohl ungefähr auch in einem Werke ablauschen, was seine Lieblingswendungen sind, vor denen ehrliche Frennde immer warnen sollen, als am Ende Manier erzeugend.

Co ift Ref. aufgefallen bie Borliebe

- 1. für kleine, kurze Figuren, benen es sowohl leicht an Manuigfaltigkeit fehlt, als sie leicht die Cantilena verdrängen und verdunkeln, die dann heraustreten zu machen große Kenutniß und Sorgfalt von Seiten des Dirigenten voraussetzt.
- 2. Die Borliebe für Bioloncelle und Bratichen, für verminderte Septimen-Accorde, und oft zu schnell abgebrochene Schlüsse, die wenigstens beim ersten Anhören etwas Störendes haben, und wenn anch nicht unrichtig, dech oft ungenügend find, und gewisse Bewegungen in den Mittelstimmen, die, wegen ihrer öftern Benutzung von Cherubini, sehr den Haufen geneigt machen, Aehnlichteiten erspähen zu wollen.

Die Aufführung ift in hinficht ber Garberobe und Deforation prächtig, rudfichtlich bes Gefanges und Spieles gelungen zu nennen.

Das fortwährend gedrängtvolle Saus beweift ben Antheil, ben bas Bublifum stets gleich, ja immer mehr und mehr, an ber Oper

nimmt. Die Uebelgefinnten wollen ber Deforation viel zuschreiben; wenn aber Ref. bemerft, bag in andern Studen, wo biefes ber Fall ift, bie Lente nur biefen Moment ablauern, und bann wieber gehen, hier aber mit stets gleicher Aufmerksamkeit vom Anfange bis zum Ende bleiben, so beweist bies schon hinlänglich für bas Interesse, bas ihnen die Sache selbst einslöft.

Rauschenden Beifall fonnte ber Componist fast allen Musitftuden burch wenig vermehrte Schluftatte verschaffen, ba hingegen fich hier alles immer raschhandelnd vorwarts brangt.

Möge herr hoffmann ber Welt balb wieber etwas so Gebiegenes, als biese Oper ift, schenken, und sein vielseitiger Geist, ber als Schriftsteller ihm in turzer Zeit Ruhm verschaffte, und als Geschäftsmann (Königl. Preng. Kammer-Gerichts-Rath in Berlin) bie Achtung seiner Collegen sichert, auch in biesem Kunstzweige thätig wirken und schaffen.

#### 1817.

## Einleitung gu :

Dramatifd-mufikalischen Notizen, als Versuche, durch kunftgeschichtliche Nachrichten und Andentungen die Beurtheilung neu auf dem Königl. Theater zu Dresden erscheinender Opern zu erleichtern\*).

An die kunstliebenden Bewohner Dresdens. (26. Januar 1817.)

Indem die Bewohner Dresbens durch die huldvolle Borforge und bewährte Kunftliebe ihres erhabenen Monarchen, vermöge ber vor fich gehenden Grundung einer beutschen Opern - Anstalt, eine

<sup>\*)</sup> Diese bramatischemusitalischen Rotizen unuften, um bes Beibehaltens dronologischer Ordnung willen, an brei Stellen burch Ginschaltung von Auffähren anderer Art unterbrochen werden. Der herausgeber.

schöne Bereicherung ihres Lebensgenusses erhalten sollen, scheint es bem Gebeihen ber Sache zuträglich, ja vielleicht nothwendig, daß berjenige, bem die Pflege und Leitung bes Ganzen für jetzt übertragen ift, die Art, Beise und Bedingung zu bezeichnen sucht, unter welcher ein solches Unternehmen in's Leben treten kann.

Es tritt bes Menschen Herzen bas näher, was es gründen, wachsen und sortschreiten sehen kann. Es wird ihm bas lieber und werther, was es auch in seinen Theilen und Bau beobachten lernt; und was soll ihn zunächst frennblicher ansprechen, als bas Treiben und Wirken der Kunst: bas schöne Erzeugniß des erhöhten Lebens, zu dem jeder Einzelne im Bolke eine unsichtbar mitwirkende Triebsfeder ist, und sich auch als solche gewiß fühlt.

Es ist baher sogar ben Berwaltern bes ihnen anvertranten öffentlichen Kunstschabes Pflicht, bem Publikum zu sagen, was es zu erwarten und zu hoffen habe, und in wie fern man auf freundliche Aufnahme und Nachsicht von seiner Seite rechnen müffe.

Leicht und schnell find große Erwartungen erregt, schwer ift es, vermöge ber Natur ber Sache, selbst nur gerechte Forderungen zu befriedigen.

Die Kunstformen aller übrigen Nationen haben sich von je her bestimmter ausgesprochen, als die der Deutschen. In gewisser Hinsicht nämlich. — Der Italiener und Franzose haben sich eine Opernsgestalt geformt, in der sie sich befriedigt hin und her bewegen. Nicht so der Deutsche. Ihm ist es rein eigenthümlich, das Borzügliche aller Uebrigen wisbegierig und nach stetem Weiterschreiten verlangend an sich zu ziehen: aber er greift alles tiefer. Wo bei den Andern es meist auf die Sinnenlust einzelner Menschen abgesehen ist, will er ein in sich abgeschlossens Kunstwert, wo alle Theile sich zum schönen Ganzen runden und einen.

hierans folgt, nach ber Ansicht bes Berfasers, bag bie Aufftellung eines ichönen Enfemble's bie erfte Rothwendigkeit ift.

hat eine Runftbarftellung es erreicht, in ihrem Erscheinen nichts Störendes mitgebracht zu haben, fo hat fie fcon etwas Berdienft-

liches, bas Gefühl ber Ginheit — bewirft. Diefes ift burch Gifer, Liebe gur Sache und richtige Benutung ber babei beschäftigten Kräfte zu erreichen.

Schmud, Glanz und Enthusiasmus werben einer Kunstanstalt nur durch ausgezeichnete hohe Talente verliehen. Diese sind in der ganzen Welt selten. Bewahrt und sestgehalten, wo sie sind, sind nur die Zeit, und der Segen, der jedem menschlichen Beginnen allein Gedeihen bringen kann, im Stande, diese in der Folge zu verschaffen. Wenn daher jett von Cröffnung der deutschen Opern-Borstellungen die Rede ist, so können solche nur als Bersuche zur Bildung eines Kunstkörpers eines Theils betrachtet werden, andern Theils als Mittel, fremde Talente, darin erscheinend, würdigen und kennen zu lernen; und endlich als eröffnete Lausbahn zur weitern Kunstbildung.

Was mit ben schon vorhandenen Mitteln geleistet werden soll, empfehle ich der freundlich nachsichtsvollen Gute des richtenden Bublitums. Durch die spätere Bereicherung des Bersonals wird nicht nur manches schon gegenwärtige Borzügliche, zwecknäßig an seinen Blatz gestellt, im vortheilhaftesten Lichte erscheinen, sondern überhaupt dann erst ein planmäßiger Gang in hinsicht der Wahl der Opern und beren abwechselnder Folge, sich auf Musikgattung und scenische Tendenz beziehend — eintreten können, der dem Bublikum das Beste aller Zeiten und Orte mit gleichem Eiser wiederzugeben suchen soll.

Um die Anschaulichkeit dieses Willens den Aunstefreunden näher zu bringen, hoffe ich durch nachfolgende Notizen, die jedesmal dem Erscheinen einer neuer Oper vorangehen werden, wenigstens mein Berlangen an den Tag zu legen, das Gute so weit zu fördern, als meine Kräfte es erlauben, und möge mir dabei der Wunsch nicht verargt werden, dieß nicht mißdeutet, sondern mit Liebe aufgenommen zu sehen.

Dregben, ben 27. Januar 1817.

1.

— Der rohe Mensch ift zufrieben, wenn er nur etwas vorgehen fieht; ber Gebilbete will empfinden, und Nachdenken ift nur dem ganz Ausgebilbeten angenehm. — —

Boethe.

— Der Lauf ber Bezebenheiten hat bem Genius ber Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von ber Kunft bes Ibeals zu entfernen broht. Diese muß die Birklichteit verlassen und sich mit anständiger Rühnheit über das Bedürfwige erheben; benn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Nothwendigteit der Geister, nicht von der Nothwendigteit der Geister, nicht von der Nothwertber Materie, will sie ihre Borschrift empfangen. Zeht aber herrscht das Bedürfniß und bengt die gesunkene Wenschbeit unter sein trvannisches Joch. Der Nuten ist das große Ibol der Zeit, dem alle Kräfte fröhene und alle Talente huldigen sollen. Aus bieser groben Bage hat das geistige Berdienst der Kunst kein Gewicht, und, aller Ausmunterung beraubt, verschwindet sie vor dem stäumenden Markte des Jahrdunderts.

Shiller.

Die trefflichen Borte Goethe's nut Schiller's mögen hier zur Einleitung bienen, und es wird zugleich der Lefer — auf deffen Nachsicht ich bei meinen Bersuchen rechne — es mir nicht verdenken, wenn ich hinter den Aeußerungen großer Männer zugleich eine Art von Schutwehr bei meinem neuen, etwas gewagten, Unternehmen suche. 3ch fühle mich zu demselben durch die Stelle, auf der ich stehe, aufgefordert, indem die schöne Pflicht auf mir ruht, durch die freundlichen Leiftungen der Kunst auf die Gemüther und den Gesschmad des Publitums zu wirken.

Die schöne Zeit, wo die Segnungen ber allgemeinen, dauernden Ruhe jeden Menschen befeuerten und aufmunterten, seine freien Stunden den schönen Künsten und Wisseuschaften zu widmen, — wo die Erscheinung eines neuen Kunstwerkes das Gespräch des Tages und aller geselligen Kreise war, wo Jedermann — nicht von filtr-

mischen Anregungen von außen gebrängt — sich frei und gern mit bem höhern bes Lebens beschäftigte, als Bedurfniß einer fühlenden Seele und Nahrung bes Geistes; — biese sching Zeit war uns lange geraubt, und badurch natürlich auch die nothwendig theilnehmende Aufmertsamkeit bes Publikums auf die Erzeugnisse ber Knust.

Ein wahrhaft gutes Wert bewährt freilich in ber Länge ber Zeit seine Borzüge, und weiß sich bie Theilnahme ber Menge zu verschaffen, indem es endlich durch wiederholte Anklänge zum Gemüthe spricht. Ganz anders ift aber boch die Wirkung, wenn das Gemüth schon gleichsam vorbereitet auf den Genuß ist, der seiner wartet.

Es ift mit allen Berhältniffen im Leben fo. Sucht nicht Beber, in ben Kreis einer Gesellschaft von einem schon geachteten Theile bersselben eingeführt zu werben, während dieser durch einige bezeichnende Worte das Wesen seines Eingeführten der Gesellschaft kenntlich zu machen such? Bon der Geburt dis zum Tode haben wir Pathenstelle vertretende Freunde.

Es fei also auch mir erlaubt, die meiner Obhut und Pflege anvertrauten Berte bei ihrem Erscheinen bemjenigen zu empfehlen, beffen Dienst, beffen Erheiterung, beffen Bilbung sie geweiht find.

Ich habe babei freilich mich vorzüglich vor einer gefährlichen Klippe zu hüten; nämlich bavor, baß — indem ich bie ihn vorzüglich bezeichnenden Sigenthümlichkeiten, ben Kunftlebenslauf und Charafter meines Pfleglings und bessen Schöpfers berichte, — nicht etwa
das, was blos einen Gefichtspunkt zur richtigen Beurtheilnug besselben aufstellen soll, — schon als ein vorgegriffenes Urtheil über ihn erscheine. Dieß hieße die schönften und
heiligsten Rechte der Volköstimme verletzen.

Indem ich die Gefahr kenne, glaube ich fie auch schon halb überstanden zu haben, und mein Streben, die Klippe zu umgehen, wird es beweisen.

Poffen ungeachtet halte ich es für nothwendig, auch hier auf Nachflicht für ben Gifer zu rechnen, ber mich vielleicht zuweilen für bie gute Sache zu weit führen möchte; indem auch hier nur ber

Enthnsiasmus, ber ben Runftler belebt, und ben er fo gern aller Belt einzuflöfen munfchte, mich zuweilen über bie Grengen bes trodenen Berichts leiten fonnte.

Bor allem wird mir eine heilige Wahrheitsliebe das erste Gefet sein; sie ist die strengste Pflicht vor dem Richterstuhl des Publitums. Ich werde die früheren Schickfale der erscheinenden Werke nicht mit Stillschweigen übergehen, ohne dabei für ihr künftiges beforgt zu sein. Nicht jede Pflanze gedeiht in jedem Boden. Was ihr in einem Alima Blüthen und Schönheit schenkt, kann ihr im andern verderblich werden. Eine sorgfältige Pflege wird wenigstens Mißgestalten verhüten, und in dem Streben zum Guten sollen mich auch einseitige Meinungen Einzelner, die, ohne ein eigenes Urtheil zu besitzen, nur vergleichungsweise zu richten im Stande sind, nicht irre machen, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß die Gesammtstimme des Publikums beinahe immer gerecht sei.

### lleber :

# "Joseph in Aegypten",

Oper von Mehul.

(Dreeben 28. Januar 1817.)

Donnerstag ben 30. Januar 1817 erscheint zum ersten Male auf unferer Bühne bie Oper: Jatob und feine Göhne in Megypten, nach bem Französischen bes Alex. Duval. Musik von Dehul.

Mehul behauptet ohnstreitig, nächst Cherubini, ben ersten Rang unter ben Componisten, bie auf ihrer künstlerischen Laufbahn in Frankreich sich vorzugsweise entwicklten und bilbeten, und burch die Wahrheit ihrer Leistungen endlich ein Eigenthum aller Nationen wurben. Wenn vielleicht Cherubini noch viel genialer zu halten ift, so tritt bagegen bei Mehul mehr Besonnenheit, die weiseste Berech-

nung und Anwendung seiner Mittel und eine gewisse gediegene Klarheit hervor, die deutlich das angelegentliche Studium der ältesten italienischen Meister und vorzugsweise der Gluck'schen dramatischen Schöpfungen beurkundet.

Große dramatische Wahrheit und lebendiges Fortschreiten ohne zwedwidrige Wiederholungen, die Erreichung großer Effekte mit den oft einfachsten Mitteln, und eine Dekonomie der Instrumentation, die gerade nur das giebt, was durchaus nothwendig ist, sind ihn vorzüglich bezeichnende Eigenschaften.

Bon feinen Symnen und Liebern find in ber Revolutionszeit viel in's Bolt übergegangen, und namentlich fchreibt man ihm bie Marfeiller Symne zu. Bon einigen zwanzig Opern, bie er geliefert, haben hauptfächlich Euphrofune (querft 1791 in Baris gegeben), Adrien, Ariodant, une Folie, Helene, Joseph, und bie Blinben von Tolebo feinen Ruf begründet, und ihn ale Meifter ber Runft in ben verschiedenften Mufikgattungen bewährt. Enthufiasmus erregte auch besonders feine Ouverture de jeune Henri, obwohl biefe Oper felbst gang burchfiel, und nur bie Ouverture viele Tage nach einander allein, und jedesmal da Capo gerufen, gegeben werben In Dentichland haben fich beinahe alle oben benannten Werfe verbreitet; am wenigsten Adrien und Ariodant, am meisten une Folie, unter bem Titel: Je toller je beffer, ober: Die beiben Füchfe, überall mit ausgezeichnetem Beifall aufgenommen, bann Belene, und bie Blinden von Tolebo, neuestene aber bie Oper Joseph, ober Jatob und feine Gohne in Megny= ten; bie une bier junachft angeht.

Wer die leichtfertige Lieblichkeit, das fröhliche volkseigene Aufjanchzen und den durchaus heiter gaukelnden Sinn in der Mufik zu une Folie kennt und achten gelernt hat, wird mit Recht die Bielseitigkeit des Geiftes und Gefühls dieses Meisters bewundern, wenn er Joseph hört.

Ein wahrhaft patriarchalisches Leben und Farbengebung erscheint hier mit acht findlich rein frommem Ginne gepaart. Saltung ber Charaftere und erschütternbe Wahrheit bes leibenschaftlichen Unsbrudes ift unverfennbar mit großer Meisterschaft, Theaterkenutniß und klarer Unschauung bes bem Gaugen Nothwendigen gegeben.

Aller unnöthige Klingklang und Flitterftaat ift bier vom Componisten verschmäht; die Wahrheit war sein Streben, und fcone, rührende Melodieen führte ihm sein Genins gu.

Die Anzeige ift ber Berf. noch ben Buhörern ichnlbig, bag ber Schluß ber Oper mit bem furgen Gologefange bes Jojephs und barauf folgendem Chore, vom Brn. Mufitvirettor Frangel in Munden, gang bem Beifte Mehule fich aufchmiegend, bagn componirt ift. Der Berfaffer ift ein erklärter Biberjacher aller Ginfchiebfel, Beglaffungen und fonftigen Berftummelungen bes Driginalwertes, und wird barüber fpater öfter Belegenheit haben, fich auszusprechen. Wenn er es aber hier erbulbfam findet, fo liegt biefes in einer lotalen Runfteigenheit aller frangofifden Opern, beren Schlufchore, burchaus beinabe, bedeutungslos find, weil ber rege Ginn ber Frangofen, nach Löfung bes Anotens, gleich alles unbedeutend finden, und es nicht beachtenb, fortiturmen beift. Der Deutsche läft fich gern noch in ben erzeugten angenehmen Gefühlen wiegen, und folgt theil= nehmend bem Darlegen berfelben von ben ihm lieb gewordenen Charafteren auf ber Buhne. Die Rudficht alfo, bag bie Oper wirklich burch biefen Bufat gewonnen habe, und bie geringere, bag fie fo in gang Deutschland gegeben wird, bewogen ibn, es in biefer Beftalt zu laffen.

Mehul privatifirt jett, seit ber Anflösung bes Nationals Instituts und Musit-Conservatoriums, wo er Mitglied und Brofessor war, in Paris, und arbeitet, bem Bernehmen nach, an einer großen Oper.

### Ueber :

# "Das Sausgesinde",

Operette von Fischer. (Dresben 13. Februar 1817.)

Dienstag ben 18. Februar 1817 jum ersten Dale: Sausgefinde, Oper in 1 Afte, nach bem Frangofischen, mit Dufit von Fifcher. - Gin beiteres Spiel, allen Freunden frohlichen Scherzes und ber bem Bergnugen bestimmten Beit, Die es befchlieft, gewidmet. Go lotal in ber Regel Die Bolfspoffe im Allgemeinen ift, und nur burch beimathlich vertraute Figuren und Charaftere wirft, mit benen fich, wenn auch nicht angeborene, boch anergogene Begriffe vom Burlesten und Laden Erregenten verbinden, woher es auch fommt, bag jedes Bolf ben in einer tomischen Berfon ansgesprochenen Repräsentanten feiner launigen und lächerlichen Seite bat, - fo haben fich boch zuweilen einzelne bergleichen Beftalten von einer Nationalbuhne auf bie andere verpflangt, und find burch bie Bearbeitung mehr ober weniger nationalifirt und bem im Bolte wohnenten Begriffe von Komit naber gebracht worben. -Gelten ift bieß gang gelungen, meiftens mar, zum Bohlgefallen baran, fritifche Berudfichtigung und Erfenntnig bes jebem Bolfe Gigenthumliden nothwentig, und baburch ichen, und nur fur Wenigere gang von Wirfung und Berftanblichfeit. Um ben Falftaff, John Bull ber Englanter, ben Sarlequin (ja nicht mit bem beutichen Sanswurfte zu verwechseln) und ben Bolicinello ber Italiener zc. gang gu genießen, gebort Bertranlichfeit mit bem National-Charafter bagu. -Geit 20 Jahren und langer ift burch bas Talent eines trefflichen Romifers (Brunet in Baris) ein eigener Charafter, unter bem Namen Borriffe, in Franfreich jum Lieblinge aller Lachluftigen geworben. 3m Theatre des Variétes war und ift er bie ftebente Sauptfigur, um bie fich bas Bange breht, und bie, in huntertfältige Begiehungen gebracht, in eben fo viel Studen bas Bublitum ergopt. - In ein-

zelnen Theilen Deutschlaubs zeigen fich abnliche fomifche, gleichbleibenbe Gestalten, und mas ehemals ber Sanswurft (namentlich ber berühmte Brebhaufer) in gang Deutschland mar und wirfte, fpricht fich nur noch in Bien im Rasperle, und in Babern im Lipperl aus. - Dummbeit und Tolpelhaftigfeit, mit einem gewiffen Grabe pon befto pitanter ericheinenbem Naturwige, ber an jeber Sache bie lächerliche Seite auf Die oft unerwartetfte Weife bervortreten beifit, find beinahe bei allen Bolfern bie Grundzuge ihrer tomifchen Berfonen. - Bon ben ungabligen Abenteuern bes Jocriffe, bie ibn jogar endlich (1809) in Die Bolle brachten, ift, meines Wiffens, nur vorliegendes Sausgesinde, nach le désespoir de Jocrisse bearbeitet, auf bie beutsche Buhne gebracht worben. Bunachft in Bien von bem befannten Romifer Safenbuth, ber, unter bem Ramen bes Tabbable, fich felbft einen bochft fomijden Charafter fchuf, (befonders in Abficht auf Ton, burch bas fiftulirende Sprechen und Schnarren in ben bochften Tonen) - und bann, auf etwas andere Beife gemodelt, von dem ehemals in Berlin angestellten Romiter Burm. In Bien murbe an die Stelle bes, ba natürlich wirfungelofen, frangofifchen Baubeville eine ueue Mufit gefdrieben, von bem, gulett bei bem Biebner Theater als Compositeur angestellten, talentvollen jungen Manne, Berru Fifcher, ber leiber in ber Bluthe feiner Jahre por Rurgem ftarb, und icone Fruchte in ber Folge verfprochen batte, indem er eine Mannigfaltigfeit lieblicher Melodieen mit Laune und grundlichen Renntniffen verbant. Außer einer Menge von eingelegten Mufitftuden in andere Opern, nach ber leibigen Billfur in Wien, machten befonders von ihm die beiden Opern: Reftung an ber Elbe", in 3 Aften, und "Die Bermandlungen", in 1 Afte, ausgezeichnetes Glud, und beweifen fein Talent. - Much vorliegender Oper ift ihr Berbienftliches nicht abaufprechen, und mas bas Bange betrifft, fann man von ihr auch nur ihre Wirfung im Gangen hoffen, ba Laune bes Mugenblide und beitere Stimmung bes Bebers und Empfängere bie Sauptfache babei thun, ber Berglieberer feiner Freude überall ju furt tommt, und fich überhaupt von Diefer Gattung nichts Befferes fagen läfit, als mas

Millin in seinem Magazin encyclopédique bei Gelegenheit bes Jocrisse corrigé sagt: "Ils sont rire, c'est tout ce qu'il y a de mieux à en dire."

### Heber:

## "Fandon, das Leiermädden",

von himmel.

(Dreeben 21, Februar 1817.)

Montag ben 24. Februar zum ersten Male: Fanchon, bas Leiermädchen, nach bem Französsischen, von Kobebue bearbeitet. Musik von himmel. Die Anwesenheit der Mile. Lindner aus Cassel, die die Rolle der Fanchon als Gastrolle geben wird, ist die Beranlassung des Erscheinens dieser in einem großen Theile Deutschlands besiebten Oper, die als Baubeville eine Zeitlang der Orehpunkt der Pariser Ausmerksamteit war, und in vielen Parodieen den Antheil bewies, ben das Publikum an ihr nahm.

Rotebue bearbeitete fie zunächft für bas Berliner Theater, und himmel fcuf eine neue Dufit in gleicher Beziehung bagu.

Friedrich heinrich himmel, 1765 zu Treuenbriegen geboren, hat eine Art von näherem Anspruche auf die Theilnahme ber Dresdner Mussiffreunde dadurch, daß er seine eigentlichen Kunststudien bei unserm trefslichen Raumann machte, und diesem jene harmoniesenntniß, sließende Stimmensührung und Gewandtheit der Instrumentation verdankt, die seinen lieblichen Leistungen den Reiz einer gewissen Gediegenheit und Gewandtheit geben. Sein lebenslustiger, heiterer Sinn, frohe Laune und hang zum Lebensgenusse, ließen ihm nicht Beit, in die tiefsten Geheimnisse der Aunst zu dringen, die, ohne reises, anhaltend strebendes Forschen, selbst dem von der Natur begünstigten Genius sich nicht erschließen; denn wahrhaft Großes zu leisten, ist nur dem in sich ganz gesammelten und abgeschlossenen Gemüthe möglich.

Himmel verbankt baher auch seinen Ruf größtentheils seinen herzlichen, sinnigen Liebern, ber Composition von Tiebge's Urania, und der Oper Fanchon. In diesen einzelnen Lichtstrahlen seines schönen Talentes entfaltet sich ein großer Zauber italischer Lieblichsteit mit deutscher Bollendung in der Form; jedes dieser Musikstücke scheint, wie die Spitze eines frohen Augenblicks, ein kluskt eischer Champagner-Moment. Die Borliebe und Hinneigung zu dem Senstimentalen ist vorherrschend, und Himmel hat in dieser Gattung Sachen geliesert, die gewiß unter das Borzüglichste gehören. Fanchon ist ein solcher Blüthenstrauß, in den verschiedensten Farben der Laune und des Gefühls spiesend, ein Schmetterlings-Gauteln im Kunstzgarten. Bersetzt in den elegantesten Zirkel des üppigen Paris, wird jedes Mussistik zum vorübersliegenden With, Scherz, oder zur sonstigen Betonnung erhöhten Gefühles.

Ausgeführte größere Musikstüde lagen außer bem Kreise bieser bem Baubeville nachgebildeten Oper, ober eigentlichem Lieder = spiels. Sein ausgezeichnetes Glück verdankt es hauptsächlich bem genauen Anschmiegen an die Individualität der vorzüglichsten Künsteler, die (1803) die Berliner Bühne schmückten, wo jeder einzelne Charakter nach dem schon vorhandenen gezeichnet schien. Die hieraus entspringende treffliche, durchaus abgerundete Darstellung, und die Leichtigkeit, mit der jeder Zuhörer sich diese Musik ausguen konnte, nuchte es für eine Zeit zum Lieblingstinde des Publikums machen, und stets wird es, mit diesem Maaßstabe gemessen, eine unsgemein liebliche Erschinung in der Theaterwelt sein.

Bon größern Arbeiten hat himmel's Vasco di Gama und feine Tranerkantate auf den Tod Friedrich Wilhelm II. am meisten in der Welt gewirft. Beniger gesiel eine spätere Oper: Die Sylphen (1807), und gänzlich mißsiel sein lettes Werk: Der Kobold, für das Wiedner Theater in Wien geschrieben. Als Clavierspieler hatte himmel einen außerordentlichen Zauber im Ansichlage, und eine Süßigkeit des Bortrages, der ohne eigentliche große Birtuosität allgemein entzückte.

Er starb vor zwei Jahren als Königl. Preuft. Kapellmeister, und mit Recht können alle Freunde lieblichen, gefühlvollen Gefanges ihn beklagen.

### Ueber:

## Morlachi's Gratorium "3sacco",

aufgeführt ju Dresten am beiligen Ofter : Borabent. (Dresten 20. Dlarg 1817.)

Wenn bas höchste und Seiligste bes Lebens angeregt wird, und bie erhabenen Bilber und Erinnerungen ber Religion die Seele burchtringen, — ba barf wohl ber reinste Aushauch menschlichen Gefühles, bie erhebende Toufunft nicht fehlen.

Sie, die mehr Tochter als Nachahmerin ber Natur, in ihrer feierlich geheimnistreichen Sprache, Audacht gebend und erzeugend, unmittelbar auf das Gemüth wirft, und tiefer Rührung Herrscherin ift.

Wie weise umfassen bie firchlichen Gebräuche bie menschliche Empfindung: bas höchste Leib in schauerlich seiernber Stille, bas wiedergegebene Seil, mit bes Tones freiem Aufschwunge zum Schöpfer.

Herrlich und erhaben ift es, für diesen Zwed seine Kraft verfuchen zu dürfen, und befriedigend fönnte bem Künftler bas Bewußtsein, gewirft zu haben, genügen; aber wohl ist es ihm bod auch nicht zu verargen, wenn er bas, was er mit Liebe schuf, auch bem Ginne seiner Zuhörer näher bringen möchte.

Selten erscheinent, schnell vorüberwandelnd ift das Resultat langer Anstrengung. Bergönnt mag es also sein, es gleichsam im Borübersluge etwas aufzuhalten, zumal wenn man glaubt, in der Behandlung des Stoffes sich anderer Mittel, als die Borgänger bebient zu haben, deren Wirfung durch nähere Bezeichnung derselben weniger zweiselhaft den Zuhörer überraschen soll.

Hern Kapellmeister Morlacchi hat Metastasio's Oratotorium: Isacco, Figura del Redentore, neu bearbeitet. Mit freundlich ehrendem Zutrauen hat er den Bunsch geäußert, daß ich in meines Vaterlandes Sprache das Organ sein möge, das seine Ansicht und Absicht bei der Composition dieses Oratoriums den Hörern desselben entwicke, und mit Freude und kunstbrüderlichem Eiser will ich es versuchen, seinem Willen zu entsprechen.

Die Masse ber Hörer beurtheilt sehr oft eine Arbeit blos beshalb lieblos ober hart, weil sie nicht ben Masstab anlegt, nach bessenhältnissen das Werk geschrieben ist, ober nicht aus bem Gesichtspunkte es sieht, wie der Componist, vermöge seiner Talente, Bilbung, und daraus entspringenden Ueberzeugung und Willen, es nothwendig nur seben kann.

Im gewöhnlichen und allgemeinen Sinne ist beutsches Werk italienischem Sinne so fremb und unbehaglich, wie italienisches bem beutschen. Kunstbildung und Vertrautheit unterscheidet und liebt an sedem das in seiner Art Vorzügliche. Vollendete Wahr= heit aber behauptet in allen Zonen ihre Nechte siegend über alle kritische Ansichten, die am Ende doch auch nur in einer Wahrheit sich ausschen mussen.

Bünschenswerth und wahrhaft befördernt ift aber jene Kritit, die wohlwollend mit den Augen des Componisten sehen will, es ihm aber zugleich sagt, denselben dadurch sich selbst entschleiernd, und ihm sein eigenes Geheimniß enträthselnd, da jedes Wesen in der verzeihlichen und natürlichen Befangenheit des eigenen Gesichts = und Fähigkeits-Kreises lebt.

Rühmlich und volle Anerkennung verdienend ift es schon, wenn, nach dem Annstglauben und Bedarfe eines fremden Landes gebildet, man fühlen lernt, daß dieses nicht ausreiche auf anderm Boden. Es ist dies schon ein schöner Schritt vorwärts auf der Bahn, und man hat dabei nur die Schwierigkeit hech zu beachten, die Form nicht für die Sache zu nehmen.

herr Kapellmeister Morlacchi hat biefes rühmliche Streben

schon in seinen letztern Arbeiten an den Tag gelegt, und bei diesem Oratorium vielleicht noch mehr im Sinne und Auge gehabt.

Die frühere Behandlung bes Textes mar nach feiner Ansicht auch ben Forberungen früherer Zeit angemeffen. Die Secco Recitativi, vielen Arien und wenigen Chore verbreiteten eine Leere, Die bem an mufitalischen Reichthum gewöhnten Dhre ber jetigen Dufit= welt faum genügen wurde. Er hat alfo bas Bange in mufikalifch bestimmtere Formen getleibet; Die Worte, außer ben fich als Arien, Duetten, aussprechenden Dlufitstuden, nicht fowohl blos als accompagnirte Recitative behandelt (wo Bahrheit des Ausbruds boch noch größtentheils bas Berbienft bes Gangers ift), fonbern er hat biefelben an eine bestimmtere musikalisch = rhythmische Deflamation gefeffelt, woburch bas Bange mehr zu einem großen, in verschiedenen Tatt= und Tempo-Arten fich bewegenben, Mufitftude wirb. Nächstbem lag ihm bestimmte Charafterzeichnung ber banbelnben Berfonen am Bergen, und finnreich fuchte er mehrern Stellen bes Tertes, bie nur für Gine Stimme berechnet waren, Stoff zu Duetten, Terzetten und Choren abzugewinnen. Ein Verfahren, mas mohl lobenswerth ericbeinen fann in bem Gefühle bes Bedürfniffes beffelben, und ba es Frevel gewesen wäre, eines Metastasio Dichtung mit fremden Einfchiebfeln zu verunftalten, welches weniger burch einige Abfürzung beffelben zu befürchten mar.

Siermit glaube ich nun ben Willen und bie Ansicht bes Componiften ausgesprochen zu haben; und es würde mich innig freuen, wenn ich baburch zur erhöhten Wirtung feiner Absicht beizutragen im Stanbe war.

Der Weg zum Ziele ift breit und mannigfach gestaltet, wir haben alle Blat darauf; er ift auch steil, wohl uns, wenn wir uns alle die Hände bieten; Freude, Friede und Gedeihen der hohen Kunst seien der Erfolg! So rufe ich im Namen aller es mit ihr redlich meinenden Kunstler aus.

Ueber :

## "Sefena",

Oper von Mehul.

(19. April 1817.)

Bei der Anzeige der, Dienstag den 22. April 1817, zum ersten Male auf unserer Bühne erscheinenden Oper: Selena, nach dem Französischen des Bouilly, von Treitsche, Musik von Mehul, — habe ich blos, auf die von mir in den letten Januarblättern dieser Zeitung, bei Gelegenheit der Oper: Jakob und seine Söhne, versuchte Bezeichnung der Eigenthümlichkeiten dieses trefslichen Meisters zurückweisend, noch zu bemerken: daß Selena um fünf Jahre früher als Jakob und seine Söhne geschrieben wurde, und uns heiteres, ländliches Leben mit dem school eingestochtenen Gegensate leidenschaftlicher Erregung und Charaktere zu vernehmen giebt.

Obwohl in gang auberer Gattung und Colorit, wird boch bem aufmerkfamen hörer auch hier wieder bas fich felbst treu Bleibende und Selbständige bes Componisten unverkennbar fein.

Dem musikalischen Gaftrechte zu Folge, bas bem Fremblinge gern vergönnt, alle Mittel zur größern Entfaltung seines Talents anzuwenden und zu benutzen — werden herr und Madame Weigelbaum, die die Rollen des Constantin und der helena geben, eine Cavatine, ein Duett und eine Arie von italienischen Meistern einlegen. Dieses anzuzeigen, fordert die Achtung, die dem Schöpfer eines Kunstwerfs gebührt, zur richtigen Beurtheilung desselben.

Nicht überflüssig dunkt es mir, bei dieser Gelegenheit wiederholt in's Gedächtniß zurückzurusen: daß wir die Ehre, eine bentsche Opern-Gesellschaft genannt zu werden, in diesem Augenblicke noch ablehnen müssen, und daß alle Borstellungen in dieser Beziehung nur als Bersuch zur Bildung eines Kunstförpers — (aber ja nicht als ein schon wirklich existirender) betrachtet werben müssen, die uns Mittel geben, fremde Talente würdigen und zu fpäterer Benutung fennen zu lernen, und als eröffnete Laufbahn zur weiteren Kunftbildung ber icon vorhandenen.

Rur bie Beit bringt Rofen.

### lleber :

## "Johann von Paris",

Oper von Boielbieu.

(1. Mai 1817.)

Connabend ben 3. Dai jum ersten Male: Johann von Baris, Oper in zwei Aufzügen, nach bem Frangösischen bes St. Just, mit Musik von Bojelbien.

Die Gattung, welcher diese Oper angehört, hat sich seit einem Jahrzehnt und darüber in Frankreich gebildet, und von da auch über Deutschland verbreitet. Man hat sie mit der Benennung von Consversations Dern zu bezeichnen gesucht, da sie meist ohne Rücssicht auf ihre historischen Beziehungen — durch welche sie uns zuweilen sehr fern gerückt werden, — doch nur das eigentliche Geselligkeitse Leben der jetzigen, oder vielmehr zunächst der französischen, Welt enthalten.

Sie find die musikalischen Schwestern ber frangösischen Lustspiele, und geben uns, wie diese, das an jener Nation Liebenswürdigste. Heitere Laune, spielender, fröhlicher With, auf angenehme Beise durch einige hübsche Situationen herbeigeführt, sind diesen Opern eigenthümlich, und durch den Geschmad der Nation so zur Haupt ache erhoben, daß man (wie bei ihren Lustspielen) eine sehr große Zahl derselben nennen könnte, die sich in hinsicht der Art der Ersindung, in Zuschnitt, Behandlung und Charafterzeichnung beinahe völlig gleichen, und nur durch die mehr ober minder gluckliche Behandlung bes einmal beliebten Materials von einander unterscheiden und anziehend werden können. Sie treten, im Gegensate bestem beutschen und italienisichen Gemuthe eigenen tiefern leidenschaftlichen Gefühls, als Repräfeutanten bes Berstandes und Wiges auf. Namentlich, und hauptsächlich in musitalischer Sinsicht. So wie der beutschen innigen Phantasie ein einzeln gegebener Ged ante genügt, sie aufzuregen, um in herrlichen Massen ein Tongemälbe auszuführen, — ber glübenden italienischen oft das einzelne Wort Liebe, hoffnung zo. basselbe erzeugt, (was dann auch allenfalls wieder, dieser Worte entsteidet, doch noch als sprechendes Seelenbild allein durch sich bestehen würde, wie die höhere Instrumental Wusit 3. B.) — so ist es ber französischen Musit eigen, nur meist durch das Wort allein Werth zu haben, da sie, ihrer Natur und Nationalität nach, with ig ist.

Den ausgezeichneten Meistern ber Kunft bleibt es vorbehalten, biefe Gattungen von einzelnen National - Charaftern zu erschaffen, einander zu nähern, zu verschmeizen, und so ber Belt angehörig zu machen. Unter diesen Benigen möchte Boielbien wohl fast ben ersten Rang unter ben jest in Frankreich lebenden Componisten behaupten; wenn gleich ber Beisall bes Publikums ihm Isouard an die Seite sett. Beiden sind herrliche Talente verliehen, aber Boielbien wird durch seinen fließenden, schön geführten Gesang, durch die planmäßige Haltung ber einzelnen Stüde, wie des Ganzen, durch die trefsliche, sorgsame Instrumentirung, und die Korrettheit, die, den Meister bezeichnend, allein Anspruch auf Dauer und klassischen Leben in der Kunstwelt giebt — immer weit allen seinen Mitbewersbern vorgehen.

Wenn er darin Mehul gleich zu achten ist, so zieht ihn andern Theils seine Neignug mehr zu heiteren italienischen Formen, und er stellt das Musikalisch-Melodische höher, ohne der Wahrheit des Wort-ausdruckes deshalb etwas zu vergeben.

Diefer charafteriftische Bug feiner Aunstschingen ift ein boppelt großer Beweis feines selbststäudigen Talents, ba er, als Berehrer Cherubini's, ben größten Theil feiner Studien bei biefem Meister gemacht haben soll. Die ersten Grundlagen erhielt er von Broche, dem Organisten ber Domfirche seiner Baterstadt Rouen, wo er um das Jahr 1770 geboren wurde.

In ben 90er Jahren kam er nach Baris, erhielt die Stelle als Lehrer des Pianofortes am Conservatorium der Musik, und zog bald die Ausmerksamkeit des Publikums durch mehrere gelungene theatralische Werke und eine Anzahl vielgesungener und beliebt gewordener Romanzen auf sich.

Bon 10 bis 12 Opern, die in biese Spoche fallen, haben sich in Dentschland am meisten verbreitet — Ma Tante Aurore und Le Calife de Bagdad. 1813 wurde er in Betersburg jum Kaiferlichen Kapellmeister ernannt, ist aber seitbem wieder nach Paris zurückgefehrt.

Das bebeutenbste Aufsehen machte sein Johann von Paris, ber überall Berehrer fant, und bessen Erscheinen auf unserer Bühne wir ber trefflichen Künstlerin, Madame Grünbaum, gebornen Müller, ersten Sangerin bes Ständischen Theaters zu Prag, bie die Prinzessin von Navarra als Gastrolle geben wird, zu verbanken haben.

Reuerdings gesielen von Boieldien: Le nouveau seigneur de Village und neuestens sein: Fête de Village voisin. Eine große Oper: Isaure de France, und eine komische: Le Chaperon rouge, von ihm, werden jetzt auf der Pariser Buhne erwartet.

Als Instrumental - Componisten tennt man ihn burch verschiebene Sonaten, Concerte ze. für Pianoforte und Barfe, die aber seinem Berdienste eben keinen namhaften Zuwachs zu verschaffen im Stande sind, bas sich um so erfreulicher für bas Dramatische entsaltet hat.

#### Heber :

# "Das Lotterieloos",

Oper von Isonard. (7. Mai 1817.)

Sonntag den 11. Mai zum ersten Male: Das Lotterie = loos, Oper in 1 Atte, nach dem Französischen, mit Musik von Nicolo Iouard.

Diesen Lieblings-Componisten ber jetzigen französischen Musikwelt, ber sich Familienverhältnisse halber, früher meistens blos Nicolo be Malte nannte — habe ich nicht bas Vergnügen zum ersten Male bem hiesigen Publifum vorzuführen, indem seine erste Oper: L'avviso ai maritati, die er zu Florenz schrieb, schon 1795 hier aufgeführt wurde.

1775 zu Malta geboren, machte er auch ba feine ersten musikalischen Studien, die er sodann in Balermo, Reapel, Florenz, und
später in Baris fortsetzte. Den Resultaten derselben zu Folge, scheint
ihn sein lebendiger, reger Sinn mehr zu dem auf der Bühne Wirkenkönnenden, als zu der vollendeten Herrschaft über alle Geheimnisse
ber harmonischen Baufunst in ihrer klassischen Bolltommenheit gezogen und gebracht zu haben.

Reiche Erfindungsgabe und eine gewiffe Frijche von 3been bei Bezeichnung ber Charaftere haben beinahe allen feinen Werken ben entschiedensten Beifall erworben, wenn gleich ber Mangel an innerer Bollendung und Feile sie bem strengeren Forscher nur als geistvolle Stizzen durch die mit wahrhaft regem Leben bezeichneten Melodie-Contoure zeigt, benen aber jene begründete Haltung fehlt, die allein dem Meister angehörig ift.

In Italien und Malta schrieb er 10 bis 12 Opern, die sich wenig verbreitet haben. In Frankreich hingegen 20 bis 22, von benen die meisten sich großen Beifalls erfreuten. Namentlich des ausgezeichnetsten seine Cendrillon (Aschenbröbel, 1810), die in Paris

90 Mal hinter einander gegeben murbe, und auch in Deutschland beinahe burchgebends großes Glud machte.

Ganz etwas Charafteriftisches möchte aus ber Bemerkung bervorgeben, bag, trot bes Beifalls, ben biese Oper überall erhielt,
boch vielleicht bie wenigsten Görer berselben wissen, wer sie componirt
hat; und baß — besonders in Deutschland — feine Opern gern
gesehen werben, ohne baß sein Name bedeutend verehrt wurde. —

Un jour à Paris — Michel Ange — Le Médecin turc — Cimarosa und neuestens Joconde haben sich bei uns am meisten perfereitet.

Das Lotterieloos gehört offenbar mit zu ben lieblichsten Schöpfungen, in welcher er sein, ausschließend ber Conversations- Oper angehöriges, Talent auf bas Bestimmteste burch blühenbe Meslobieen und wahrhaft bem reinsten Frohsinne angehörige Farbengebung bewährt.

Isouard privatisirt zu Paris, wo er auch als vorzüglicher Clavierspieler geschätzt wird, und man erwartet gegenwärtig von ihm auf bem großen Operntheater die von Etienne gedichtete Oper: Aladin, ou la lampe merveilleuse.

### Heber:

# "Raonl Blanbart",

Oper von Gretry.

(13. Mai 1817.)

Sonntag ben 18. Mai zum ersten Male: Raoul Blaubart, Oper in 3 Aften, nach bem Frangösischen bes Sebaine, von Dr. Schmieber, Musit von Andre Ernest Mobest Gretry.

Die Gastvorstellungen ber trefflichen Meisterin bes Gesanges, Madame Grünbaum, schenken uns biese interessante Oper, als ihren Schlufitein für jett; und somit möchten sie wohl ben Zwed ber Künftlerin, sich in den verschiedensten Gattungen der Gefangsarten zu zeigen — erreicht haben.

Die reine Natursprache eines sich die eigene Bahn brechenden Genius, der, durch die Glut seiner Bhantasie zuweilen in dem Labyrinthe des Regelrechten sich verwirrend, nur wieder auf ganz eigenthümliche Weise, die seinen Irrthümern meist einen hohen, seltsamen Reiz verleiht, die Schranken überspringt, hat den Werken Gretry's ein so eindringliches Interesse zu verschaffen gewußt, daß man von ihm eine eigene Kunst-Epoche in Frankreich berechnen kann; indem seine Melodie-Formen und Behandlung der dramatischen Musikssiche eine Art von feststehender Thuns für alle Uebrigen wurden, die die Gunft des Bublitums besitzen wollten.

1741 in Lüttich geboren, in Rom 1759 Musif studirent, erfannte er, einer Aeußerung in seinen Memoires, on Essais sur la Musique (Paris 1797) zu Folge, nur ben Componist Cafali bafelbst für seinen wahren Lehrer an, und sprach babei seine ganze spätere Ansicht und Arbeitsweise durch die Bemerkung aus, daß dieser Auss dar ben Effett hingeseitet habe.

Dieß ist das Bezeichnenbste und in der damaligen Zeitepoche, den 60er Jahren, neu hervortretendste in der Gretry'schen Musik; nämlich, das Streben, der Wahrheit des Wortausdruckes und der die Charaftere treffend bezeichnender Melodieen auf's Bollsommenste zu genügen, worin ihn seine Zeitgenossen Bergolese gleichstellten, der aber bei weitem korretter und mehr herr aller Mittel war, als Gretry, welcher sich auf keinersei Weise in Erreichung diese Zieles durch Beschränkung irgend einer Urt hindern ließ, und baher oft in der Berlegenheit, seine Ideen den Grundsätzen des harmonischen Baues anzuschmiegen, die seltsamsten Auswege erfand, deren wahrhaft findslich naive Querstände doch immer lebendig das Suchen nach innerer Wahrheit genial aussprachen.

Bielleicht ift Gretry ber einzige ber in Frankreich erblühten Componiften, ber bebeutend lyrifchen, ja fogar oft romantischen Sinn hatte. Die mitunter wirflich rührenbe Unschuld seiner Melobieen, beren Rhythmen fich immer nach bem Bedurfniffe bes Augenblicks

und nicht nach festgestellten Formen richteten und erzeugten, sind vergeblich zu erreichen versucht worden. Ueberstrahlt haben seine Werke alle die seiner Zeitgenossen, Monsignu, Dallaurac, Martinizc., welche auch jene von ihm eröffnete Bahn betraten, die für die komische und lyrische Oper, nur etwas dem Zeitgeiste genähert, noch jest von Berton, Le Sueur, Boieldien zc. verfolgt wird und beren Musitzgattung selbst durch die musitalische Revolution des riesenhaften Gluck, der der großen Oper eine neue Welt eröffnete, keine bestentende Beränderung in ihrem innern Wesen erlitten hat.

Gretry hat gegen 70 bramatische Werke geschrieben. In allen Theilen Deutschlands sind davon die meisten unzählige Male gegeben. Ich nenne nur: le Tableau parlant, les deux Avares, Zemire et Azor, la Rosière de Salenci, le jugement de Midas, Richard Coeur de Lion etc. Am wenigsten tennt man seine Pierre le Grand, Guillaume Tell, Amphitryon etc.

Der Stoff bes Fürft Blaubart ift aus bem uralten Mährschen gleiches Ramens entlehnt, und hat fich, nebst Richard Löwen herz und Zemire und Azor, am meisten beliebt erhalten, ja, ift am wiederholtesten von den Theaterdirettionen hervorgesucht und erneuert auf die Bühne gebracht worden.

Bei einer ähnlichen Beranlassung in Wien hat man es bem Bebürfnisse bes Zeitgeschmackes gemäß und für nöthig erachtet, die würzigere, reichere Instrumentation, die jenen eigen, auch diesem Werke zu erhöhter Wirfung desselben beizugeben.

Diese Bearbeitung hat der verstorbene Kapellmeister Fisch er mit großer Liebe und Einsicht übernommen, und wenn es gleich dem Kunsttenner unstreitig werther sein würde, die Oper ganz in ihrer Originalgestalt zu hören, so ist es doch von der andern Seite nicht zu leugnen, daß sie durch diese Bearbeitung dem Sinne unserer jetzt lebenden Musikwelt näher gebracht worden, ohne der Eigenthümlichsteit ihrer Ideen beraubt worden zu sein. Shakespeare's, Calderon's und Anderer Berke leiden unter demselben Drucke. —

Dag wir es fo geben, beruht auf mehreren Grunden, vorzuglich aber auch auf ber Ueberzeugung, ben Manen Gretry's badurch nicht unwürdig zu begegnen, ja, es ber Fassungs- und baher Burbigungs- Gabe bes bermaligen musikalischen Bublikums vertrauter und liebevoller gemacht zu seben.

Auch als politischer Schriftsteller hat sich Gretry 1801 (de la Verite, 3 Vol.) gezeigt. Seine musikalischen Abhandlungen aber beweisen die gänzliche Unwissenheit in der musikalischen Literatur, und wie sehr er Alles aus eigenem Gefühle geworden und gefunden, indem er Dinge, die in Deutschland fast jeder Chorknabe seit Jahrzehnten kennt, für ganz neu gemachte Entdedungen ansieht.

Doch bas gehört in bas große Regifter ber frangöfischen Gelebrfamteit.

### Ueber:

## "Das Baifenhaus",

Oper von Weigl.

Mittwoch ben 4. Inni wird jum ersten Male auf unferer Buhne gegeben: Das Baifenhaus, Oper in 2 Atten, von Treitsche, Mufit von Joseph Beigl.

Ein beutsches Original-Werk, 1808 für und in Wien geschrieben. Das Glüd, bas biese Oper und ihre nächste Schwester, bie Schweizer-Familie, in Wien und bem größten Theile Deutschlands machte, brachte für furze Zeit eine Anzahl Rührungs-, Leibensund Schmerzens-Opern in Schwung, beren Sentimentalitäts-Leben aber, außer jenen beiben genannten, bem balbigen Tobe nahte, und mit dem Bergsturze (Oper in zwei Aften von Weigl, 1812) biese Epoche beschloß.

Es ift immer auziehend, zu feben , wie Kunftler und Bublitum sich gegenseitig bestimmen , bilden und leiten. Wie ein gelungenes Wert, das die Aufmertsamteit der Welt auf sich zog, nicht nur Nach-ahmer und Nachäffer von allen Seiten entstehen macht, sondern wie

es auch den Schöpfer besselben bestimmt, auf dem einmal mit Erfolg betretenen Bege fortzuwandeln, und sich lieber den sicher den Effett bewirkenden Mitteln zu vertrauen und sie beizubehalten, als durch neue Versuche den schön lockenden Beifall des Augenblicks und der Zeitgenossen anf's Spiel zu setzen. Daher kommt es wohl, daß selbst bei bedeutenden Meistern, 3. B. Winter 20., immer nur eines ihrer Werke den Culminationspunkt macht.

Obwohl von jeher Joseph Beigl eine ungemeine Fülle weicher, schmeichelnd eindringender Ibeen zu Gebote ftanden und alle seine Arbeiten belebten (tadellose Korrettheit versteht sich von selbst), so scheinen boch auch die obengenannten Opern eine eigene Kunst-Periode seiner Compositionen zu bezeichnen. Merklich unterscheiden sie sich in Styl und Haltung von den früher seinen Ruf begründenden Werten, von welchen ich nur La Principessa d'Amalfi, und hauptsächlich — neben einer Anzahl ber melodiereichsten und üppig reizenden Balletmusiten — L'amor marinaro (Der Korsaraus Liebe) nenne. Dieser Gattung schließt sich noch seine Uniform an, doch schon weniger; und nur das Waisenhaus und die Schweizersfamilie haben ganz diese weichliche, fleißige und kennt=nifreiche Sammtmalerei, die seine Arbeiten zu den Liebelingen des Bublifums erhob.

Seine Art und Weise, zu schreiben, gehört recht eigentlich ber Wiener Musikschule an, — durch die Gediegenheit und in allen Theilen sorgfältige Feile der Werke Mozart's und Handn's begründet.

Hervorstechend ift bei Weigl die Reigung zu ungeraden Takt-Arten, die Stimmführung der Bioline in den höhern Lagen, und das Streben, jedes Musikstud möglichst melodisch abgerundet zu geben, und mehr dadurch, als durch die höchste Richtigkeit und Bahrheit des Deklamatorischen, die scenische Forderung zu erfüllen. Vielleicht entwickelte sich dieß aus den vielen Ballet-Musiken, die er schrieb.

Dem Beifte ber ernften bramatifchen Gattung icheint fich fein Talent nicht gern anzuschmiegen, und fein Sabrian trägt

keinesweges ben Stempel ber Größe, die biefer Stoff zu verlangen berechtigt ift, weshalb er auch keine fehr beachtete Aufnahme in ber Musikwelt fand. Dagegen hat man Oratorien von ihm, die würdevoll und meisterhaft geschrieben sind.

Joseph Weigl, 1765 zu Wien geboren, machte feine ersten Studien nach Albrechtsberger und unter Salieri's Leitung, befuchte auch Italien und schrieb baselbst mit Glud. Doch brachte er ben größern Theil seines Lebens in Wien zu, wo er als R. R. Rapell-meister und Operndirektor angestellt ift.

Für die Kammer hat er fehr wenig geschrieben. Aber noch verdient Erwähnung, daß er sich bei den Opern, die seine Theilnahme zu erregen wissen und beren Leitung er übernimmt, als ein trefflich Dirigirender auszeichnet.

## lleber:

# Madame Grunbaum als Sangerin.

(2. Juli 1817.)

Sie wollen meine Meinung über Mad. Grünbaum wissen, hier ift sie über bas biese Sängerin Bezeichnenbste. Stimme ist bas Naturgeschent, bas ich gleich abrechne, weil bessen Borzüglich= ober Mittelmäßigkeit sich verständlich genug für Jedermann ausspricht, und so herrlich es auch ist, boch noch nicht allein den Sänger macht; so wenig als eine schone Figur den guten Tänzer. Das von der Natur gegebene Metall aber, es sei nun spröde, geschmeidig oder weich, so sich unterthan zu machen, daß es in alle zur Ausübung nothwendige Formen willig und scheinbar zwanglos sich schmiege, ist das, was den wahren Künstler beweist, und Biele mit den Worten: "vollkommene Schule", ausbrücken wollen.

Belche ungeheuere Forderungen macht man an eine gute deutsche Sängerin! Sie soll vor allem ben Zauber ber italienischen Beschmeibigkeit und Zierlichkeit haben. Sobann bie höchste beklamato-

rische französische Leichtig- und Leidenschaftlichkeit, und natürlich am Ende auch die deutsche einsache, tief fühlende und Wahrheit fordernde Gesangsweise. Wie bequem hat es eine Sängerin in Italien! Ihr ganzes Leben hindurch bewegt sie sich in einer und berselben Sphäre. Ihrer Stimme, ihren Fähigkeiten muß Alles vom Componisten angepaßt, — die Schwächen berselben verbedt, die Schönheiten und Naturgaben hervorgehoben werden. Kommt etwas Anderes, Unbesquemes vor — enthalte es auch die höchste Aunstschönheit — mit dem ganz einsachen Grunde: non è seritto per me, wird es bei Seite gelegt und das nächste beste Gurgelrechte an dessen Stelle gesett.

Mab. Grünbaum ist herr und Meisterin ihrer Stimme. Jeber Ton steht ihr mit seiner längsten Dauer, Schwellung und Reinheit allein und in jeglicher Berbindung, zu Gebote. Ihre Passagen sind beutlich, geperlt, nicht ein über die Tone Rutschen, herunterpoltern oder hinauschusten. Jeder einzelnen Klangstufe in denselben wiedersfährt ihr Recht; denn man könnte z. B. in ihren Läusen durch die halben Tone, hinauf oder herab, ihr kühn auf jeder beliebigen Stelle ein halt! zurusen, und den letzten Ton immer noch so rein und gebiegen sinden, wie ihn nur der Instrumentist gewöhnlich geben kann.

Nachftbem ehrt fie, laut und weitschallent fei es gefagt, bas Runftwert, in bem fie Theil bes Bangen ift, und fieht es nicht als ein allerunterthänigft zusammengetragenes Tonnest an, in bem Alles nur um ihretwillen ba mare. Daber fingt fie jebe Gattung mit bem ihr zugehörenben Charafter (wie einfach fang fie bie Romange im Lotterieloofe, verschmabend um ber Cache willen ben lauten Beifallruf, ben gemiß zu erringen, ihr burch ein paar fühne Baffagen fo leicht gewefen mare!), ichlieft fich in Enfemble= ftuden mit ber Bracifion eines Inftrumentaliften an bas Bange an, und gerreißt und mighantelt nicht Alles, mas man Taftverhältniß und mufitalifde Ginfdnitte beift, mo fo oft bas Orchefter ichon feine mufitalifche Rebe gefchloffen bat, und bann ber Ganger, mit aller möglichen Bequemlichteit und emporenben Berachtung alles rhythmifc musitalischen Gefühles und Gefetes, gelegentlich einen halben Tatt fpater schließt, um eine wohlgefällige Tirabe angubringen, mahrend das Orchester schon wieder etwas Anderes sagt. Daß sie sich dergleichen nie zu Schulden kommen läßt, beweist auch, daß sie Musikerin
im eigentlichen Sinne des Wortes ist. Dieß bewährt sie auch bei
ihren Berzierungen und Kadenzen, die nie ganz willkürlich in's Blaue
hinaus wirbelnde Raketen sind, sondern sich selbst in ihrer Freiheit
boch in gewissen takte und harmoniegemäßen Einschnitten bewegen,
die ihre Bollendung bezeichnen, und es dem hörer leicht machen, sie
zu begreifen und zu verfolgen. Die Ruhe, mit der sie dieses macht,
und die herrschaft über alle Grade von Schwäche und Stärke in
höhe und Tiesen der Bassagen, bezeugt ihre Meisterschaft; und von
dieser geht das Wohlgefallen des hörers aus, der, ungetrübt von
Angst für das Gelingen, rein die Kunstsertigeit genießt.

Daß sie rein intonirt, einen guten Triller besitzt, richtig und baber unbemerkt Athem holt, große Kantilenen eben so mit dem gebörigen Portamento zu geben weiß, als slüchtige Passagen mit Leichtigfeit — versteht sich von selbst, als Eigenschaften, ohne die man nicht Anspruch auf den Namen einer bedeutenden oder großen Sängerin machen darf.

Wenn übrigens auch bei Mabame Grünbaum noch manches zu wünschen übrig bleiben sollte, so hängt bas mit bem alten Spruche: "Es ift nichts vollfommen unter ber Sonnen," zusammen. Daß aber die Sonne nicht viel so vollfommene Sängerinnen, wie Mad. Grünbaum ist, bescheint — will ich recht gern, meiner leberzengung gemäß, bescheinigen.

## Ueber:

## " Lodoiska",

Oper von Cherubini.

(13. Juli 1817.)

Donnerstag ben 24. Juli erscheint auf bem Königl. Theater jum ersten Male: Loboista, große Oper in 3 Uften. Dufit von Cherubini.

Einer ber wenigen Kunft - Beroen unserer Zeit, ber, als klaffiicher Meister und Schöpfer neuer, eigener Bahnen, ewig in ber Geschichte ber Kunft hell erglangen wirb.

Die Tendeng feiner Geiftestraft gehört, gleich ber Mogarts und Beethovens — obwohl jeder auf feine ihm rein eigenthumliche Beise — bem in unserer Zeit Vorberrschenden — bem Romantischen an.

Ernst, oft bis zum buftern Brüten — stets die schärfest-bezeichnendsten Mittel mählend, daher glühendes Colorit — gigantisch groß
im Auffassen des Ganzen und der einzelnen Situationen — kurz
und energisch — manchmal scheinbar abgeriffen, die Ideen hingeworsen, die aber, in dem tiefgedachtesten innern Zusammenhange
stebend, mit dem üppig gewürztesten harmonischen Reichthume geschmüdt, recht das wahrhaft Bezeichnende dieses Tonschöpfers ausmachen, und die Tiefe seines Gemüthes — das, bei den großgedachten
Conturen und Massen, die reichlichst ausgestattete Ausstührung jedes
scheinbaren Rebenzweiges sorgfältig berücksichtigt beurfunden — das
ist seine Beise.

Aus Letterem entspringt es oft, daß der, welcher nicht im Stande ift, das Ganze auch mächtig zu überbliden, häufig in Berssuchung fommt, einen Theil für's Ganze zu nehmen, und so auf Abwege zu gerathen, die ihn die Absücht des Componisten nicht errathen — oder zerstückelt erscheinen lassen. Dieß geschieht vorzüglich der unglüdseligen Klasse der selbstzufriedenen Halbenner. Den unbefangenen Kunstfreund wird es ergreisen, selbst wenn ihm manche Mittel unerhört fremdartig gewählt vorsommen, und er hinterher den Kopf schittelt, es fast sich selbst übelnehmend, daß ihn sein Gesihl so seltsam überrascht habe, gegen allen musikalischen Anstand, den er bisher in der gewöhnlichen Opern = Musik gelernt zu haben glaubt.

Ein Anflug von Schwermuth ift allen Arbeiten Chernbini's beigemischt, und seine humorreichsten und heitersten Melodieen werden immer etwas Rührendes in ihrem Innern tragen.

Bei seiner Art zu arbeiten läßt fich am allerwenigsten bie ohnebieß so einseitig bezeichnenbe und bas Aunstwerk so elenb in zwei Hälften theilen wollende Redensart: dieß ober jenes Musitstüd sei befonders fchon in ftrumentirt, anwenden. Ein wahrer Meister hat im Augenblide des Empfindens auch alle ihm zu Gebote stehenben Mittel als Farben vor Augen. Er bentt sich so wenig als der Maler eine nachte Gestalt, die er erst später mit glänzenden Lappen und Steinchen ausputzen möchte. Ja! unter dem reichen Faltenwurfe entdede man allerdings die innere Ursache besselben in der ihn erzeugenden Mustel ze.; aber das Ganze muß ganz gedacht sein, sonst bringt es auch nur Halbheit vor das Auge oder Ohr des Genießenden: ist ein angeputzter Gliedermann und keine lebende Gesalt.

Bei Cherubini geht bieses Berschmelzen aller Mittel zum Total-Effekt oft so weit, daß man ihm häusig, aber gewiß mit Unrecht, Mangel an Welodie vorgeworfen hat, und es ift nicht zu läugnen, daß er ber Melodie bes gangen Musik ftü des oft das gewöhnlich als eigentlich Melodie führend augenommene Mittel bes Sängers untergeordnet hat.

Wenn bieß allerbings nicht in seinem ganzen Umfange zur Nachahmung zu empfehlen ift, so liegt auch wohl großentheils (namentlich in Arien, wo es am wenigsten zu billigen) Entschuldigung für ihn barin, baß er für französsische Sänger, sive Schreier, schrieb, bie ben Ausbrud bes Affettes mehr in ber, burch bie Orchester-Belebung höher potenzirten, Deflamation suchen, ba hingegen ber Italiener mehr burch sich und burch ben eigenen Gefühlsausbrud wirfen will; und ber Deutsche (Mozart) abermals beibes in sich zu vereinen sucht.

Dbige Bermuthung findet ihre Gründe in den verschiedenen Werken Chernbini's. Diejenigen berfelben, beren Charafter die höchste Leidenschaftlichkeit ersordert, sind ganz in diesem Style geschwieben, der auch seiner Natur am innigsten verwandt und lieb ist. Das erste dieser Gattung war Lodoiska (Paris, 1791); ihr folgte, am meisten hervorragend, Elisa, 1794. Medea, 1797. Undere Gefühlsart heischend und Aller Herzen gewinnend erschien 1800 les denx Journées, oder der allgemein hochgeliebte Wasserzträger. In Faniska (1806, Wien) verschmolzen beite Gat-

tungen in Eins, nur scheint es mir manchmal, als habe Cherubini sich boch zuweilen etwas Zwang angethan, um auf ben weichlich gewöhnten Wiener Geschmad einige Rücksicht zu nehmen.

Wahrscheinlich hatte sein Genius eine andere Richtung genommen (jedoch gewiß immer eine höchst eigenthümliche), ware er in seinem Baterlande Italien, wo er zu Florenz 1760 geboren ift, und bei Sarti seine bedeutendsten Studien machte, geblieben.

Merklich unterscheiden sich seine von 1780 mit Quinto Fabio begonnenen theatralischen Werfe von diesen spätern — beren Epoche mit Lodoista begann — obschon derselbe tiefe Ernst schon auf jenen rubte.

Die Wirfung, Die Mozarts und Sandns Werte auf fein Gemuth machten, bestimmte ihn, einen neuen Weg zu gehen, so wie das wahre Genie immer bei Bewunderung des Fremden nicht besien Nachahmer wird, sondern nur dadurch ben schönen Anstoß erhält, neue Bahnen zu finden.

Seine letten Opern, Bygmalion und bie Abenceragen, haben fich noch nicht in Deutschland verbreitet; die bereits genannten aber besto mehr.

Im Kammerstyle hat man mehrere Kantaten zc. von ihm; eine breistimmige große Weffe und eine vierstimmige foll vollendet sein.

Alle einer ber Infpeftoren bee Confervatoriume zu Paris, bantt bie Runft viel feinem Gifer und feiner acht fünftlerischen Strenge.

Er lebt ftill, eingezogen, im Kreife ber Seinigen, ift fo beicheigen als groß, und beurfundet auch als Mensch ben mahren Künftler, ber nur in Reinheit bes herzens und ber baraus entspringenden innern Ruhe gang sich bem innersten heiligthume ber Aunft nahen kann.

## Ueber :

# Das "Cerpodion" (Sabefang).

Reues Inftrument von 3. D. Bufdmann.

(29. August 1817.)

So benannte ber funftliebenbe und fcutenbe Bergog von Gotha, wohlverdienter Beife und finnvoll ein neu erfundenes mufikalifches Inftrument, beffen Entstehung bie Welt hauptfachlich auch Geiner hulbvoll thätigen Unterstützung vertankt, und welches bie kunft= liebenden Bewohner Drestens balbigft in einem von bem Erfinder und Berfertiger beffelben, Berrn Mechanitus Joh. Dav. Bufchmann aus Friedrichsroda bei Gotha, ju gebenden öffentlichen Concerte ju hören bas Bergnügen haben werben, nachbem es ichon bie Zufrieben= heit und ben Beifall Unferes Allergnäbigften und funftfennenben Monarchen und beffen erhabener Familie zu erringen fo gludlich war. - Berr Buschmann bat einen zwölfjährigen Tleif barauf verwendet, ein Taftatur-Instrument von 51/2 Octave im Umfange gu Stande zu bringen, bas ben Ton aus - burch Reibung in Ergit= terung gebrachten und alfo flingend= ober tonenden Bolgftaben Dies ift ihm auf hochft ausgezeichnete Beife gelungen. Das Wie - por ber Sand noch fein Geheimnig. Die Qualität bes Tone nabert fich , vermöge gleichen Erzeugunge = Brincipe, ber Die Quantitat beffelben übertrifft lettere aber bei Barmonifa. Weitem an Umfang, Stärfe (vorzüglich ber ichonen Baffe), Reinheit und Fülle. Der Drud und bas Ruhen bes Fingers auf ber Tafte bestimmt Dauer, Schwellen, Bermintern und Rraft bes Tons. Ginzelne Regionen bes Inftruments ahmen bis zur lebendigften Täufchung manche Blasinstrumente, - in biefen naturgemäßen Tongangen gefpielt - nach. Dem gebundenen, ernfteren Style gehört zwar feine Natur gunachst an, aber bie wirklich außerorbentliche Leichtig= feit bes Unfprechens ber Tone, bietet ju fchnellrollenben Figuren alle Mittel bar, und es hat barin, in feiner bequemen Form, und ber fast volltommenen Unverstimmbarteit einen bebeutenben Borgug vor allen bis jest mir befannten Erfindungen biefer Art, selbst das so schöne Harmonichord unseres wahrhaft hochzuschätzenden Mitbürgers, Berrn Kaufmanns, nicht ausgenommen.

## Mulner und Weber über das von Lehterem componirte Lied der Brunhilde in Angurd.

A.. Müllner, über Carl Maria von Bebers Melobie zu bem Liebe ber Brunhilbe im Jugurd, Act 5. Sc. 3.

So überraschend auch das Ganze dieser musikalischen Andeutung mit meiner eignen Borstellung zusammen trifft, so beg' ich doch einen Zweifel gegen die drei Tatte:



Es scheint mir, bag bier bas geometrische Berhältniß ber Roten gegen einander (ihre Zeitlänge) mit der prosodischen Quantität der Silben nicht übereinstimme, welches allenfalls der Gefang erlauben mag, aber nicht die Detlamation, welche bier musitalisch geleitet werden soll. Die Prosodie giebt: will ich fein — immer

bei ibm ewig treu ibm.

Die Noten aber geben: will ich fein — immer bei ihm, ewig treu ihm. Daburch würden ich und ihm, als die Hauptvorstellungen, hervorgehoben werden, und bie Rebe würde ben Sinn bekommen: Ich will sein Leichenstein sein, immer bei ihm, ewig ihm treu, anstatt bes richtigern: "Sein Leichenstein will ich sein, immer bei ihm, ewig tren ihm. Ueberdies wirt, schald die Sprecherin bas bei und tren als furze Silben spricht, der sponbeische weibliche Reim, bei ihm und treu ihm, zu dem schlerhaften männlichen, ihm auf ihm.

Bortrefflich buntt mir hingegen bas:



Und bier fcheint mir bie Stelle gu fein, mo bie Rebe in We = fang übergeben muß.

Rach tem achten Tatte steht tas bielfallsige Zeichen & nach meinem Gefühle zu früh. Bielleicht gefällt es bem berühmten Tonsfeter, meine Ansicht nach ten Gruntfäten seiner Aunst zu berichtigen, in welcher ich leiber ein Laie bin.

Der Sinn einer Rebe fann burch Betonung verantert werben. Die Schrift hat für bie Betonung feine sichern Zeichen. In einer geschriebenen Rebe fann also ber Leser gar leicht einen andern Sinn sinten, als ber Autor hineingelegt hat. In ben geschriebenen Worten: Sein Leichenstein will ich sein (je seral sa tombe) fann ber zweisache Sinn gesucht werben: c'est moi qui sera sa tombe, und c'est sa tombe que je seral. Bener würde nicht viel mehr sagen, als was Brunhilbe früher viel bentlicher zu erkennen giebt: bag es ber Schmerz um Decare Verlust ist, ber sie wahnsinnig macht, 3. B. S. 289.

"Ach Gott! Ich weiß nicht mo er ift geblieben, Und seit er fort ift, weiß ich alles schlecht."

Der zweite Sinn sett biesen Umstant als bekannt voraus, und giebt bem Lefer ein Bilb, welches burch biesen Umstand in ber zerrütteten Ginbildungsfraft Brunhildens entsteht: sie will Oscars Leichen stein sein, ber bem Tobten immer nah, und ihm immer treu ift. Sie nimmt auch unmittelbar nach bem Liebe S. 297 (ber Göschenschen, nicht ber Schaumburgschen Ansgabe) eine Stellung, welche bieser ausschweisenden Borstellung gemäß ift. Die Musik

erwedt unmittelbar nur Gefühle. Bilber zur Anschauung ber Bhantasie kann sie nur mittelbar (durch Berbindung der Erfahrungen im Gedächtnisse) hervorbringen, ohngefähr wie wir den Tamino und die Schlange im Geiste sehen, wenn wir die Musik hören, welche diese Opernerscheinung stets begleitet. Hier also muß sie, nach meinem Dasürhalten, ihre Macht bezähmen, um die Wirfung der bildichen Anschauung nicht zu stören, welche die Absicht dieser drei Berse ist. Dies thut unsehlbar eine solche Eintheilung des chromischen Notengewichtes, welche den ursprünglichen Sinn der Rede unsenntlich macht. Was mit dem Reiz des Tones dieser Noten zu wirfen ist, muß, sollte ich meinen, auch dann gewirft werden können, wenn ich und ihm, gegen die vorangehenden Wörtchen will, bei und treu gehalten, die fürzeren Noten bekommen.

Ueberhaupt scheint es wenig gefannt zu sein, und wenig bebacht zu werben, daß alle musikalischen Berhältnisse der Noten, der Töne, und der Tonarten geometrische Berhältnisse, (wie die sogenanten Brüche 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 u. s. f.) die Berhältnisse der Silben, Betonungen und Modulationen in der Rede aber arithmetische sind, d. h. Differenzen, wie a/a — x, a — x + y u. s. f. Daher kommt es, daß die Musik den prosodischen Gang der Berse, wie er in guter, sinngemäßer Recitation hervortritt, nicht genau begleiten kann; denn sie hat zur Begleitung der Sylbenquantität nur Brüche, deren Exponent die 2 ist (eine 1/2, 1/3 Note z. B. giebt es nicht), während der Redende die Zeitverhältnisse der Silben viel seiner und unmerklicher abstusen kann. Aber umkehren darf sie diese Zeitverhältnisse darum keinesweges, und was in der Rede wie 1 zu 1 + x sich verhält, darf in der Musik nicht wie 1 zu 1/x sich verhalten.

Das Recht ber Wiederholungen, im Allgemeinen scheint mir tief in der Natur des Gesauges, zumal eines Wiegenliedes, gegrundet, und hier dunft mir die Wiederholung bei: "Mutter singt," auch in der Rede am Plate, weil dieselbe eben in Gesang übergeht. Sonst aber halte ich dieses hülfsmittel der Musik großen Mißsbrauchs fähig. Es ist eines von denen, wodurch die Göttlichkeit

ber Ruuft um ben Ruhm einer handwerfsthumlichen Bunftmeifterichaft ichnöbe verhandelt ju merben pflegt.

Beber's Antwort auf vorftehende Bemerfungen. (Dresben 12. Cept. 1819.)

Nach meiner Ansicht ift es bie erste und heitigste Pflicht bes Gesanges, mit ber möglichsten Treue wahr in ber Deklamation zu fein.

Obwohl es Falle (vorzüglich in ausgeführtern Mufitstüden, in Liebern feltner) giebt, wo vielleicht ber gauzen innern Wahrheit ber Melobie bas vollfommen richtige Gewicht einzelner Silben geopfert werben burfte, welches aber hier nicht zu erörtern ift.

Meiftens gerath aber ber Componift baburd in Berlegenheit. baß nicht immer ber Dichter ben Rebe-Accent ber projodifden Quantitat ber Gilben gleichstellt. Diefer Zwiefpalt bes Bersbaues und ber Deklamation tritt boppelt icharf burch bie Musik bervor, beren Rhythmen-Glieder an ein weit bestimmteres Bewegen in ber Reit gebunden find, ale felbit ber gemiffenhaftefte Deflamator, wollte er nicht bis zum Lächerlichen fteif werben, zu bezeichnen im Stante ift. Dafür hat aber auch bie Dufit als Sulfemittel und Ausweg noch in weit höherm Grabe, als bie Rebe, bas bebentenbe Bewicht ber höhern ober tiefern Betonung, und oft muß bas Taftgewicht bem folgenden höbern Ton-Gewicht wenigstens bie gleiche Rraft und Wirkung, und baber Gleichstellung jugesteben. Beiter ift es aber auch junachft bas eigentliche Beichaft ber Melobie, bas innere Leben, welches bas Wort ausspricht, wiederzugeben, und hell bervortreten zu laffen , wobei nicht felten bie große Befahr erfcheint, bei angftlich gesuchter Korrettheit ben Bluthenftanb ber innern Bahrbeit ber Melodie in Steifheit und Trodenheit zu verwandeln. enticheiben, wo es nun einem ober bem andern, ber Dufit ober ber Dichtfunft , gutomme , ben Borberrichenben zu fpielen , ift bie große Rlippe, an ber icon fo mancher icheiterte.

In nächster Beziehung alles eben Gesagten auf die von herrn M. bezeichneten Stellen einer Melodie, so schien mir die Liebe der Brunshilde zu ihrem Sohne das eigentlich tiefste Motiv ihres ganzen Wahnsinns und des daraus entspringenden Liedes. Sie und Er, und immer wieder ihre Liebe zu ihm. Daher mein herausheben und Berstärken durch Ton und Gewicht aller darauf Bezug habens worte; daß Sie sein Leichenstein sein will, daß Sie immer bei ihm, tren ihm sein will, schien mir die Hauptsache; des halb derselbe Ton und Gewicht auf:



Daß meine Ansicht nicht bie richtige war, lehrte mich bie Erflärung bes Dichters, obwohl ich, aufrichtig gestanden, mich nicht
ganz überzengen kann, daß das, was ich allenfalls hier dem Rechte
der prosodischen Quantität der Silben genommen habe, nicht von
der andern Seite dem Ganzen zu Gute kam. Doch bescheide ich mich,
und ersaube mir nur, noch einige Beispiele von Abänderung der
Melodie nach des Dichters Sinne Ihnen hier vorzulegen, und bann
zu ersahren, ob er nicht selbst biese als fast wehe thuend erkennt, weil
oft ein in Rebe ganz richtig schärfer betontes Wort augenblicklich
zur harte wird, sobald bie Musik in demselben Grade folgen will.



Diefe Beispiele laffen fich noch fehr vervielfältigen, welches bier ju weit führen murbe.

Der Meinung, daß erst bei "Mutter" die Rebe mehr in Gefang übergehen solle, stimme ich vollkommen bei; besonders er freulich aber ist es mir, daß der berühmte Dichter nichts gegen die Biederhohlungen am Schluffe eingewendet hat, weil ich dieses so oft bis zum Ekel gemißhandelte und an sich so ganz herrliche Borrecht der Musik sehr hechstelle und achte, worüber zu seiner Zeit in meinem klünstlerleben Mehreres.

Habe ich übrigens bei bieser von Herrn Müllner gewünschten Antwort einer Andeutungsmelodie fast so viel Rechte eingeräumt als einem wirklichen Liede, so liegt die Entschuldigung dafür in der Natur der Musik, und in dem Bunsche, daß der Dichter des Ingurd wenigstens die Sorgfalt sehe, mit der ich jeder Aufforderung von ihm so gern Genüge leisten möchte.

Much der Sinn einer Melodie fann durch Betonung und Bewegung nicht nur verändert, sondern sogar so gänzlich vernichtet werden, daß der Hörer durchans nicht im Stante ist, den Sinn, den der Tondichter hineinlegen wollte, zu errathen; da hingegen bei schlechter Recitation eines Berses der aufmerksame Hörer doch allenfalls das Miggreifen des Redners augenblicklich fühlen und bei sich berichtigen kann.

Die Tonzeichen sind mathematisch genommen richtiger das ihrer Wesenheit Zusommende bezeichnend, als die geschriebene Rede, vorzäßglich auch in der rhythmischen Bewegung ihrer Tattglieder. Aber versehlter Rhythmus (ober Bewegung) des ganzen Putsschlags eines Stückes kann im Gefühle alles obige an und für sich richtig Beobachetete wieder vernichten.

Sben weil (gang richtig nach Mulners Ansicht) die Mufik nur Gefühle erwedt, ift ihr die Bewegung wichtiger und heiliger, als der Boefie. Die rhythmische Bewegung, im größern ober engern Sinne (Tempo und Taft), giebt ben Charafter, die Melodie und Harmonie, die Farben und Gestaltung beffelben.

Bill die Mufit mehr fein als Sprache ber Leibenschaften, fo

thut sie mehr als sie soll, und dann ganz natürlich etwas Schlechtes. Exempla sunt odiosa. Aendert oder vernichtet sie, mit der Rede verbunden, den Sinn des Dichters, so hat sie gesehlt. Da ich nun das treu ihm und bei ihm nicht nach dem Sinne des Dichters gegeben habe, so fann ich nicht mehr thun, als wiederholen, daß ich mich gern bescheide, meine, nach seiner Erklärung unrichtige, Ansicht nicht aufdringen zu wollen, sondern das weitere Urtheilen den Lesern zu überlassen.

Uebrigens habe ich gar nicht mit dem Neize des Tones diefer Roten wirfen wollen, wie die der Melodie beigefügte Anmerkung wohl beutlich genug ausspricht. Auch habe ich ja in diefem Aufsaße Beispiele zur Auswahl herrn Mülner vorgelegt, mit denselben Tönen, und ganz die Längen und Gewichte nach seinem Willen. Doch scheint ihm dieses auch nicht recht gefallen zu wollen.

Ich fene, zur möglichsten Berbeutlichung, Die Stellen, herrn Müllners Willen wo möglich noch naher gebracht, im Bufammenhange nochmals hierher.





### Rad meiner.



Jebem seine Kunst mit Ernst studirenden Künstler (und von biesem, nicht von dem Haufen fann ja wohl hier nur die Rede sein) werden die auf die Tonkunst Bezug habenden mathematischen, geometrischen ze. Berhältnisse mehr oder weniger bekannt und vertraut sein. Es ist ganz unrichtig, daß die musikalischen Berhältnisse ber Noten, Töne und Tonarten nur die sogenannten Brüche 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 u. f. f. geben. Es ist ganz falsch, daß die Musik zur Bezeichnung der Silbeuquantität

nur Brüche, deren Exponent die zwei ist, denn eine 1/3, 1/5 Note gäbe es nicht, hat. Zur Widerlegung nur folgende wenige furze Beweise.

In Bezug auf Noten: (Tafttheile wird herr Müllner wohl meinen) In der Einheit des 3/8 Tafts, die Achtel-Note, und in dieser wieder die Sechszehntel-Triole u. f. w., der 5/4 Tast, fünfsgliedrige Melodie-Figuren ungerechnet. Run noch die unzählbare Menge der durch Syncopen zu erzeugenden Taftglieder-Berhältnisse unter sich.

In Bezug auf Tone. Die Erzeugung bes Tones burch bie Theilung ber Saite giebt 3. B. ben einfachsten Dreiklang c. g. e. vermöge ber Bahlen 11/3. 1/5.

In Bezug auf Tonarten ober Klanggefchlechter, fo entwideln fich biefe aus ber Bilbung ber Tonleiter und ben einzeln zu erzeugenden Tonen. In ber ihnen zutommenden Reinheit geben fie Berhältniffe, wie 3. B. von 1/30, 1/32 ober 1/24, 1/25.

Daß ber Rebende bie Zeit=Berhältniffe ber Silben, und auch beren Betonung viel feiner und unmerklicher abstufen kann, ist — wohlverstanden, die Formen angenommen, die gegenwärtig für die Tonkunft festgestellt sind — ganz auch meine Ueberzeugung. Ziehen wir aber das unharmonische Klanggeschlecht, oder die Art, wie die Alten ihre Gedichte aller Bahrscheinlichkeit gemäß sangen, in unsern Bereich, so möchte auch hier nicht viel dem Einen oder dem Andern Borherrschendes zu geben sein.

Was das Recht ber Wiederholung betrifft, so ift es ein altes Bert, daß das beste und am schärfsten schneidende Messer in der hand bes Unmundigen verderblich ift, beshalb bleibt es aber boch ein gutes Messer, mit dem sich gar Herrliches schneiden und bilden läßt.

### lleber :

## "Die vornehmen Birthe".

Oper von Catel

(Dresben 22. September 1817.)

Donnerstag ben 25. September 1817 wird zum Erstenmale auf bem Königlichen Softheater aufgeführt: Die vornehmen Birthe. Oper in brei Aften, aus bem Frangösischen. Musik von Catel.

Gewiß eine ber freundlichsten Gaben ber französischen Buhne, gleich heiter ausgestattet vom Dichter und Componisten. In dieser Gattung von Opern bewährt sich meistens ber Geist bes französischen spielenden Wites, und so wie es wohl in jeder andern Sprache unmöglich sein möchte, einen ganzen Abend im geselligen Kreise angenehm zu unterhalten, und vielleicht sogar geistreich zu erscheinen, ohne am Ende eben etwas gesagt zu haben, so wird auch in solchen Opern-Conversations-Kunstipielen nicht leicht ein anderes Volf den Franzosen den Kang streitig machen.

Mit diesem winigen Leben nun italienische Komif im Ausdrucke und Wärme des Gefühls zu vereinigen, ist selten so schön geleistet worden, als Catel es in diesem Werfe gethan; und außer Boieldieu und Mehul möchte es wenige so klassisch in dieser Art schreibende Meister geben. Innigkeit der Melodie, reges Leben, treffliche, weise berechnete Instrumentation, vollkommene Correktheit und Keuer im Ausdrucke sind Catel eigen, und haben sich in ehren-werthen Kontrasten durch seine trefsliche Semiramis (1801) im großen, ernsten Style, und seine vornehmen Wirthe im heitersten italienischen, bewährt. Diese beiden Opern sind die einzigen von ihm in Deutschland verbreiteten. Die letztere, außer Weien und Brag, an wenigen Orten, die erstere aber mehr.

Seine musifalijch = theoretischen Studien haben ihn verhindert, mehr sich ber bramatischen Mufe zu weiben : bafur verbanft man ihm aber auch in Frantreich eine intereffante har mon ielehre (1802), bie bas ehemalige Confervatorium jum Unterricht benutte, und außerbem viele Inftrumental-Compositionen, Rational-Shinnen 2c.

Bu Baris 1770 geboren , genoß er ben Unterricht Goffecs und ward als Lehrer ber harmonie beim Confervatorium angestellt. Seit langerer Zeit scheint sein Genius zu ruben , zum wahren Berlufte ber Bubne.

Schließlich kann ich mir bas Bergnugen nicht versagen, Mab. Sandrini, als bei biefer Oper in beutscher Sprache Mitwirkenbe, beim verehrten Bublitum einzuführen, und ben wahrlich ruhm = lichen Fleiß, ben sie bem Studium bieser, bem Fremblinge so schweren, Sprache wibmet, zur freundlichen Aufnahme zu empfehlen, ben ich beshalb boppelt zu schäten weiß, ba diese Rolle zwar wichtig genug im Ganzen, aber keines ber allein glänzend ba fteben wollensben Baradewesen ist.

So eint fich benn Alles immer erfreulicher gum Gangen, und um bes Gangen — bem Beile und Frommen ber Runft — willen.

#### lleber :

### Das mufikalifde Confervatorium ju Brag.

(Dreeben 21. Rov. 1817.)

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts blühte wohl von allen dem heiligen römischen Reiche einverleibten Ländern, in keinem die Tonkunst so schön, und wurde so sorgsam gepflegt, als in Böhmen. So war es damals — in hundert Klöstern fand man eben so viele Pflanzschulen der Musit; alle Großen hielten Kapellen in ihren Palläften; das Ausland verschrieb seine ausübenden Musiter meistens aus Böhmen, Mozart schrieb am liebsten für das Brager Orchester, und für das Brager Publitum, welches sich mit Recht rühmen kaun, das erste gewesen zu sein, welches den Geist des unsterblichen Sängers zu fühlen und zu würdigen verstand. In Böhmen war Glud

geboren, Benda, Duffef, Branigth, Ghrowes und so viele andere, benen im Pantheon der Toukunst keine untergeordneten Plätze gebühren — bas ganze Land schien musikalisch zu sein, und in jeder heitern Sommernacht verhallten in allen Straßen Serenaden und Notturnen. Diese schöne Zeit ging vorüber, die ansgezeichneten Künstler wurden seltner und die ausübenden Instrumentisten lauer; aber wenn gleich Böhmen seinem Rufe nicht mehr entsprach, so war doch der Verfall unserer Kunst, noch nicht so entschieden, daß uns nicht noch viele einzelne, ausgezeichnete Musiter geblieben wären, und es bedurfte nur einer Verbindung und Anregung, um eine neue Blüthenzeit der Tousunst in Böhmen herbeizussühren.

Der Bebante, bag ein Bolt, welches von ber Ratur mit Sang und Anlage für bie Dufit fo reich ausgestattet ift, bas fo viele Belben ber Tonfunft unter feinen Gohnen gablte, welches auch felbit noch in ber Abnahme, Mufifer in feiner Mitte befaß, bie in andern Berhaltniffen Bieles leiften fonnten - ber Bebante, baf biefes Bolf, biefe Borguge mehr ober weniger verlieren follte, ichien einigen funftliebenden Groken bes Reichs fo verletenb, baf fie einen Berein ju bem fconen Zwede bilbeten, Die fintende Runft zu unterftuten. Diefer fcone Berein gur Beforderung ber Tonfunft in Bohmen, ber im Marg 1810 entstand, grundete noch in bemfelben Jahre bas Confervatorium ber Mufif gu Brag. ber Spite ber Theilnehmer ju biefem iconen Zwede ftebt ber Gouverneur von Böhmen, Graf von Rollowrat, als Protector, und mit patriotischem Bergnugen lieft ber Bohme bie Namen ber ebelften Stämme bes Ronigreiche, bes Fürft Erzbifchoff, ber Fürften von Auersperg, Clary, Colloredo-Mansfeld, Dietrichftein, Rinsty, Lobtowis, Roban, Schwarzenberg, Singenborf, Taxis, Thun, Trautmannsborf und Binbifchgrat; ber Grafen von Althan, Bucquoi, Canal, Cavriani, Clam-Ballas und Clam-Martinis, Colloredo, Czernin, Desfoues, Dohalsty, Firmian, Sarrad, Bartig, Rinsty, Rlebelsberg, Rolowrat, Lazansty, Lebebour, Millefimo, Roftit, Bachta, Ren, Salm, Schlid, Schönborn, Stadion, Stampach, Sternberg , Swerte , Sjagary , Thun , Balbftein , Winbifchgrat,

Bratislaw, Brbna und Brthy; ber herrn Aebte von Strahof und Offegg, und ber Freiherry von hilbgrandt, Rog und Zesner. Zu Borftehern bes Bundes sind erwählt: Graf Ichann von Nostits, als Bräsident, und als Beisitger die Grafen Clam-Gallas, Alebelsberg, Nostit (Friedrich), Bachta, Schönborn und Brthy.

Diefes Inftitut, welches burch ben herrlichften Fortgang bem Zwede ber Grunder volltommen entspricht, wird burch subscribirte Beitrage ber genannten Bereinsmitglieber erhalten. Bebes Mitglied hat bas Recht, Schuler mit einigen nufitalifden Bortennt= niffen zur Unnahme vorzuschlagen, und bie Gefellichaft mablt nach Stimmenmehrheit; jeder Schüler muß ben Unterricht burch feche Jahre fortseten, von benen er brei in ber erften und brei in ber zweiten Rlaffe zubringt. Die Direftoren halten ihre Gipungen, fo oft es bie Umftanbe erheischen und nehmen alle verhandelten Begenftanbe zu Brotofoll, welches nach aller Unterzeichnung verfiegelt wirb. Bebes Jahr einmal, in ben Wintermonaten labet bie Direktion alle in Brag anwesenden Mitglieder zu einer Sauptversammlung ein, um benfelben über ben Fortgang, Die Berwaltung bes Inftitute und ben Stand ber Raffe Austunft zu geben. Der Sauptgegenftand bes Institute ift die Instrumentalmufit, ba fein 3med ift, tuchtige Mufifer zu bilben, und es werben alle zu einem vollfommenen Orchefter erforderlichen Inftrumente, von eigens biergu angestellten Lehrern , in abgesonderten Lehrzimmern , täglich burch zwei Stunden gelehrt. Außerbem werben bie fammtlichen Boglinge im Bejange, infofern er ein allgemeines Erforbernig musikalischer Bilbung ift, täglich eine Stunde lang unterrichtet (feit einigen Monaten ift auch bamit eine eigene Unterrichteflaffe für feche Gaugerinnen verbunben); auch wird die Theorie ber Musik in ihrem gangen Umfange gelehrt.

Das Shstem, nach welchem hier Jünglinge zu Rünftlern gebildet werben, beruht auf einer wohlberechneten Stufenfolge vom Leichteren zum Schwereren und auf ber ungetrennten Berbindung ber theoretischen Kenntnisse mit ben praftischen Fertigkeiten. Bon beiben muffen die Böglinge in ben öffentlichen Prüfungen (nach

Oftern und vor ben herbstferien) Broben ablegen; jeder Einzelne muß die schwere Aufgabe löfen, sein Instrument ohne Begleitung hören zu laffen, bis sich endlich alle biefe jugendlichen Kunstzöglinge vereinigen, um burch eine vollständige Symphonie Zufriedenheit und Bewunderung ber Kenner und Zubörer hervorzubringen.

Die Leitung bes ganzen Unterrichts steht unter bem Direktor bes Instituts, bem im In- und Auslande rühmlichst bekannten Kapellmeister Friedrich Dionis Weber, bessen rastlosen Bemühungen das Conservatorium die hohe Stufe der Bolltommenheit verdankt, deren es sich sichon im siebenten Jahre seiner Daner erfrent; dieser trägt zugleich die Theorie der Musik vor. Außer diesen musikalischen Zweigen werden die Zöglinge auch in den nothwendigsten literarischen Gegenständen, als in der beutschen und italienischen Sprache, Mathematik, Geographie, Naturgeschichte, Geschichte, deschieden und italienischen Brosodie und Metrik, Aesthetif und Mythologie, wie auch der Religionslehre unterrichtet.

Alle drei Jahre werden 39 Schüler aufgenommen, so daß die ganze Anzahl aus 78 Schülern besteht; diese sind, rücksichtlich der Lehrgegenstände, in zwei Klassen eingetheilt; jede Klasse hat für die Bioline und Viola dreizehn Schüler, für das Violoncell drei, Contredaß drei, und für jedes Blasinstrument vier. Jeder Schüler darf sich nur einem Instrument widmen, ausgenommen jene der Saitentinkrumente erlernen zugleich, wenn sich ihr Körperbau dazu eignet, auch die Trompete und Posanne. Nach dem dritten Jahre tritt die niedere Klasse in die höhere und zugleich in die Orchester-Uebungen ein, welche sich in dem Verhältnisse mehren, als die abgesonderten Unterrichtsstunden sich vermiudern; dort werden sie im Vortrage großer Instrumental- und Solostücke unter der Leitung des Direktors geübt.

Bur Richtschnur und Aufrechthaltung ber innern Ordnung find eigne Disciplinar-Regeln vorgeschrieben.

Nach geendigtem fechsjährigen Curs treten bie Schüler aus, und jene, welche bei ber, bem Austritt vorhergehenden, ftrengen Brüfung aus allen Lehrgegenftänden wohl besteben, erhalten von ber

Direttion zu ihrer weitern Empfehlung und Ausweis, ein Zeugniß. Durch die oben erwähnte Klasse für den Gesang und den Umstand, daß schon mehrere im vorigen Jahre absolvirten Zöglinge in das Theater-Orchester aufgenommen, steht dies Institut in einer Art von Berbindung und Wechselwirfung mit der Bühne, die für die Zukunft beiden Theilen sehr vortheilhaft werden muß.

In der Fastenzeit giebt bas Confervatorium der Musit gewöhnlich drei musikalische Akademieen, welche große Feste für die Liebhaber der Instrumentalmusik im böhern Sinne des Wortes, find.

#### lleber :

# "Das Fischermädchen".

Operette von Schmibt.

Das Fischermadchen, Oper in 1 Afte, von Theod. Körner, mit Mufik von 3. B. Schmidt in Berlin, erscheint den 6. December jum Erstenmale auf unserer Bahne.

Dr. Schmidt hat durch die Composition mehrerer kleinen Opern, die in Berlin und andern Orten freundlich aufgenommen worden, z. B. Feodora, die Alpenhütte, ter Khffhäuser Berg u. s. w., ein erfreuliches Streben nach gründlicher und charafteristrenber Schreibart bewiesen, welches ihm, als eigentlichen Dilettanten, zu doppelter Ehre gereicht, je mehr dieses jetiger Zeit selbst von den sogenannten Künstlern vernachlässigt wird. Er scheint sich dabei mit Borliebe zu dem starf gewürzten, durch reiche Instrumentation und raschen Harmonieenwechsel sich aussprechenden, Geschmack neuerer Componisten hinzuneigen, beweist aber zugleich rühmlichen Fleiß in Beobachtung richtiger Deslamation, angemessenen Ausbrucks und Bezeichnung der Charaftere. Herr Sch. hat sich sast ausschließend der dramatischen Tonkunst geweiht, doch kennt man einige Kantaten, aber wenige Instrumentalwerke, von ihm.

#### 1818.

## Ginige Bemerkungen,

das von dem Buchstaben C. über die Aufführung der Bestalin den 14ten Januar in Nr. 19 der Abendzeitung Niedergeschriebene betreffend.

(Dreeben 18. 3anuar 1818.)

Es ift eine ichone Sache um ben Enthusiasmus. Dem Künster muß er besonders theuer sein; und ich ehre ihn, selbst wenn er sich in süblich helle Dunkelheit und alle erdenkliche Blumendufte ge-hüllt — hinreißen läßt, seine Buppe mit dem purpurfarbensten Glanze zu umgeben.

Wenn nun aber bieses zarte Pflänzchen — vom Ansland oft mit verwundernden Bliden betrachtet — bei uns, von allen Bohlbenfenden und Unterrichteten bisher recht freundlich geduldet, im setten Boden nun gar zu ungestört so heranwächst, daß es glaubt, Alles was es ausduftet, sei auch wirklich wahr und richtig, weil es noch feinen Widerspruch empfunden, so muß ich zur Steuer der Wahrheit, und mit offenem Helme — wie ich es gewohnt — ihm begegnen. Möge es ruhig die Begegnung empfangen, und glauben, daß sie wahrhaft wohlwollend für den Buchstaben C. sei, von dessen Willen zum Guten ich gern überzeugt sein will, der aber nur immer die fast entgegengesetzt wirkenden Mittel wählt.

Ich kann mich bei dieser Gelegenheit mit um so größerer Beruhigung aussprechen, als das mir gespendete Lob bei weitem den Tadel überwiegt, und es desto karer am Tage liegt, daß ich nicht persönlich beleidigt, — sondern nur als Unwalt der Wahrheit auftrete, die gegründete Urtheile fordert.

Es ift alten Herfommens, daß man die Sache, die man beurtheilen will, auch verstehen soll. Sollte dies hinlänglich bei bem Buchstaben C. ber Kall sein???

Bas bas Klaffische bes gewiß hochzuehrenden, genialen und feuriglobernden Spoutini's betrifft, here man bas Bort Försters :

#### Das Rlaffifche.

Bier erfreut ber Beift und bort ber Reig ber Gestaltung. Aber im Rlaffifchen ichmilzt Wefen zusammen und Form.

Die lobende Anerkennung der Sangerleiftungen ift die Stener ber Wahrheit, und höflichen Dank für das dem weiblichen Chor und mir Gespendete.

Die Chöre biefer Oper überhaupt betreffend, so treten, ber Sache gemäß, die Weiberchöre herrschend hervor und stellen die ber Männer in Schatten\*), wenn auch sonst die vereinte Stimmenzahl in gutem Berhältniß gegenseitig stünde. In Dresden mangelte früher ber weibliche Chor gänzlich, baher das heute in überwiegensem Lichte Hervortreten besselben, welches sonst umgekehrt der Fall war. Bei den vorigen Chören, wie bei dem jetzigen, sehlte den Männern, namentlich den Bässen, die früftige Fülle, die nur das mit dem männlichen Alter sich erzengende physische Bermögen geben kann. Dieser Mangel nuch mit dem Berlauf jedes Tages weniger sühlbar werden, welches bei den sich halbjährig stets ernenenden Kreuzschilder-Chören nicht möglich war. Künftige größere Answahl ungerechnet.

Rüdflichtlich bes Fehlens bes Männer-Chors, hat ber Buchstabe C. wohl etwas bemerkt, aber nicht gewußt, wo es herkam noch
wie es entstand. Eben der weibliche Chor war es, der zu spät eintrat und den unmittelbar daran sich schließenden Männer-Chor zu
bemselben veranlaßte. \*\*)

Wer aber bas falsche Eintreten bes Weiber-Chors veranlaßte, auszusprechen, verbietet mir die Achtung und Nachsicht, die jedem unwillführlichen Versehen gebührt und die jeder wahre Kritifer, frei-lich nicht der Krittler — hat und haben muß.

Alles fo ins Blaue hinauswallende Loben oder Tabeln, ift gleich wirkungslos jum Guten, und ber grundlofe Tabel fann

<sup>\*)</sup> Wie im Corteg bas Gegentheil vorhanden.

<sup>\*\*)</sup> Die zweite Borftellung war in biefer Rudficht tabellos und in ber britten war bin und wieber bie Intonation nicht gang ficher.

höchstens bewirken, daß ein Theil gezwungen wird, zur Selbstvertheidigung Dinge zu entwideln, die nicht für das größere Bublitum gehören, oder als Ankläger der andern aufzutreten. 3. B. follten sonst wirflich die Chore nicht gewankt haben???

Die Stellung ber Instrumente eines Orchesters richtet sich nach bem Bebarf ber jeweiligen Oper und ihr Hauptersorderniß ist, daß fein Instrument wirtungslos versteckt stehe, der Direktor Bühne und Orchester gleich gut übersehen, und eben so von allen einzelnen Gliebern wieder gesehen werden könne. Die Wirkung ift auf das ganze Haus berechnet. Die Bänke dicht hinter dem Orchester sind in allen Theatern am übelsten berathen: aber eine Kunstanstalt kann keine so hösslichen Rüdsichten wie ein Gesellschaftszirkel beachten.

halt der Buchstabe C. es vielleicht für bester, wenn die Trompeten und türfische Musik so unter den Bogen versteckt sind, daß sie weder sehen noch hören? und immer außer dem Takte sein muffen? wie ich öfter gehört habe. Sollen die so sehr bedeutenden Bioloncell-Figuren, auf deren Birkungen Spontini so viel halt, ferner auch noch blos von einem Bioloncell gespielt werden, das muhfam unter und über dem Arm des Dirigirenden sich ängstlich durchwinden muß, nm feine Noten zu erhaschen?

Die Zeiten sind vorbei, wo der Baß einer italienischen Oper so friedlich 8 oder 10 Tatte auf die nämliche Note gelagert — und durch unzählige Broben fast answendig gelernt war, daß er gefahrslos aus der Partitur gespielt werden konnte. Ueberhaupt der am Clavier Sitende nur sein höflicher Blattumwender war, und das meiste dem Primo Violino überlaffen blieb. Dies alles geht bei den Musistern unserer Zeit nicht mehr oder höchst unsicher; in Deutschsland und Frankreich nirgends mehr, nur noch in Italien kaum.

Doch würde es sehr weit führen zu rechtfertigen, was eigentlich keiner Rechtfertigung bedarf, und was hier ansgesprochen wurde, geschah aus Achtung gegen Etwas, das der öffentlichen Meinung angehörig ist, und, meiner Ueberzeugung, akustischen und andern langjährigen Beobachtungen und Erfahrungsgründen gemäß, angeordnet wurde. Endlich erlaube ich mir noch die Frage: warum ber Buchstabe C. nur so ganz ausschließlich ben italienischen Leistungen bes Rönigl. Theaters seine Dinte geweiht hat? Es ift ein übel Ding um einseitigen Enthusiasmus. Es gereicht fast immer bem Lieblingstinde zum Schaben, und die Runst ist eine gute Mutter, die alles mit gleicher Liebe, gleicher Strenge umfaßt.

Festes, gegründetes Urtheil gebt, und labet durch Anderes nicht ben Berdacht ber Parteilichkeit auf Berwaltung, Bublitum und Rebattion. Will Lettere boch individuelle Entzudungen bruden laffen, so möge ber Entzildte nur auch sagen: ber bin ich.

## Skige von C. 20. von Beber's Leben.

Bon ibm felbft fur A. Wendt niebergefdrieben.

(Dresben 14. Darg 1818.) \*)

"3d bin ben 18. December 1786 ju Gutin im Solfteinischen 3ch genoß ber forgfältigften Erziehung mit befonderer Borliebe für bie ichonen Runfte, ba mein Bater felbst ausgezeichnet Bioline spielte. Die eingezogene Beife, in ber meine Familie lebte, ber ftete Umgang mit erwachsenen gebilbeten Menschen, Die angstliche Borficht, mir feine andere verwildernde Jugendgefellichaft gugulaffen, lehrten mich früh, mehr in mir felbft und ber Bhantafiewelt gu leben, und in ihr meine Beschäftigung und mein Glud zu suchen. Malerei und Mufit theilten fich hauptfachlich in meine Beit. Bon erfterer versuchte ich mit Glud mehrere Zweige zu pflegen, ich malte in Del, Miniatur, Baftell, und wußte auch bie Rabirnabel gu führen. Doch unwillfürlich entschlummerte biefe Beichäftigung, und bie Dufit verbrangte, meiner felbft unbewufit, Die Schwefter endlich ganglich. Eigenthumliche Reigung bestimmte meinen Bater zuweilen, feinen Aufenthaltsort zu mechfeln. Der nachtheil, ben bas Wechjeln ber Lehrer hervorbrachte, erfette fich fpater befto wirffamer burch bas Erweden ber eigenen Rraft, und ber Rothwendigfeit, aus eigenem

<sup>\*)</sup> Als Brobe von Weber's Darftellungsweise in biefer Gattung mitgestheilt. Der Beransg.

Rachbenten und Fleife zu ichopfen. Den mahren, beften Grund gur fraftigen, beutlichen und charaftervollen Spielart auf bem Clavier, und gleicher Ausbildung beider Sande habe ich bem braven, ftrengen und eifrigen Beufchtel in Sildburghaufen (1796 - 97) zu ver-So wie mein Bater tie allmälige Entwidelung meines Talentes fab, forgte er mit ber liebevollften Aufopferung für beffen Ausbildung. Er brachte mich nach Salzburg zu Dichael Sandn. Der ernfte Mann ftand bem Rinde noch zu fern, ich lernte wenig bei ihm und mit großer Auftrengung. hier ließ mein Bater zu meiner Aufmunterung 1798 mein erftes Wert, 6 Fugbetten, bruden, Die freundlich in ber mufitalischen Zeitung angezeigt wurden. 1798 fam ich nach Munchen, erhielt Ging-Unterricht bei Ballefi, und in ber Composition bei bem jegigen Sof-Drganiften Ralder. Dem flaren, ftufenweise fortidreitenden, forgfältigen Unterrichte bee Lettern bante ich gröftentheils bie Berrichaft und Bewandtheit im Bebrauch ber Runftmittel, vorzüglich in Bezug auf ben reinen vierftimmigen Sat, bie bem Tonbichter fo naturlich werden muffen, foll er rein fich und feine 3been auch bem Borer wiedergeben tonnen, wie Dem Dichter Rechtschreibefunft und Gilbenmaag. Mit unermilbetem Fleife arbeitete ich meine Studien aus.

Die Borliebe zum Dramatischen fing an, sich bestimmt auszusprechen. 3ch schrieb unter ben Augen bes Lehrers eine Oper: Die Macht ber Liebe und bes Weins; eine große Messe; wehrere Claviersonaten, Bariationen, Biolin-Trio's, Lieber u. s. w., die später alle ein Raub der Flammen wurden. Der rege jugendliche Geist, der alles Neue und Aussehen Erregende mit Haft sich anzueignen sinchte, erregte auch in mir die Idee, dem damals von Senneselber neu ersundenen Steindrucke den Rang abzulausen. Ich glaubte endlich die Ersindung auch gemacht zu haben, und zwarmit einer zweckmäßigern Maschine versehen. Der Wille diese Sache in's Große zu treiben, bewog uns, nach Freisberg zu ziehen, wo alles Material am begnemsten zur Haud schien. Die Weitläusigskeit und das Mechanische, Geisttödtende des Geschäfts ließen mich aber bald die Sache ausgeben, und mit verdoppelter Lust

Die Composition fortseten. 3ch fdrieb bie vom Ritter von Stein8= berg gebichtete Oper: bas Balbmabchen, welche im Rovember 1800 auch ba gegeben murbe, und fich bann fpater weiter verbreitete als mir lieb fein tonnte (in Wien 14 Mal gegeben, in Brag in's Bohmifche überfett, und in Betersburg mit Beifall gefeben), ba es ein bochft unreifes, nur vielleicht bin und wieder nicht gang von Erfindung leeres Broduft mar, von bem ich namentlich ben zweiten Aft Eine ber vielen unfeligen Folgen in 10 Tagen gefchrieben batte. ber auf ein fo junges Bemuth fo lebhaft einwirfenden Bunder-Unefboten von hochverehrten Deiftern , benen man nachftrebt. . Auf eben biefe Urt wedte ein Artifel ber Mufit- Reitung bie 3bee in mir. auf gang andere Beije ju ichreiben, altere, vergeffene Inftrumente wieder in Gebrauch zu bringen u. f. w. - In Familien-Geschäften nad Salzburg gereift, ichrieb ich ba, meinen neuen Blanen gemäß, bie Oper: Beter Schmoll und feine Rachbarn (1801), bie meinen alten, burch manches Neue barin bochlich erfreuten, Lebrer, Michael Sandn, bewog, mir ein ungemein gutiges Zeugniß barüber ju ertheilen (abgebrudt in Gerbere Tont, Lerifon). Gie murbe in Augeburg aufgeführt ohne fonderlichen Erfolg, wie natürlich. Duverture habe ich fpater umgearbeitet und ftechen laffen bei Gombart. 1802 machte mein Bater eine mufitalifche Reife mit mir nach Leipzig, Samburg, Solftein, wo ich mit bem größten Gifer theoretische Werte fammelte und ftubirte. Ungludlicherweise ftief ein Doctor Medicinae alle meine ichonen Lehrgebande mit ben oft wiederkehrenden Fragen: marum u. f. w. über ben Saufen, und fturgte mich in ein Deer von Zweifeln, aus bem mich nur nach und nach bas Schaffen eines eigenen, auf natürliche und philosophische Grunde geftügten, Spftems rettete, fo bag ich bas viele Berrliche, bas bie alten Deifter befohlen und festgeftellt hatten, nun auch in feinen Grundurfachen zu erforfchen und in mir zu einem abgeschloffenen Bangen zu formen fuchte. Es brangte mich nach ber Tonwelt Wiens, und gum erften Dale trat ich hinaus in tiefe Welt. Bier lernte ich nebst bem Umgange ber bebentenbften Runftler, bes unvergeflichen Bater Sandu ic., ben Abt Bogler fennen, ber mit ber Liebe, Die jedem wirflich großen Beifte eigen ift, bem mahrhaft ernstgemeinten Streben freudig zu helfen, und mit ber reinsten hingebung ben Schatz seines Wiffens vor mir aufschloft.

Wahrlich, nur wer so wie ich, und einige Wenige noch, Gelegensheit hatte, diesen tieffühlenden starten Geist, diesen unerschöpflichen Reichthum an Kenntnissen, und die feurige Anersennung alles Guten, aber — auch die strenge Wägung desselben — zu beobachten, dem mußte er ehrwürdig und unvergestlich sein, und er mußte die durch Erziehung, Stand, Anseindungen aller Art und Migwerstehen dem großen Gauzen eingeschobenen, es umgebenden und scheindar verwirrenden Schladen und seltsamen Eigenheiten, als an sich minder merswirrenden Erscheinungen hinnehmen, übersehen, und natürlich sinden.

Möge es mir einft gelingen, biefe feltene psichologische Kuust-Erscheinung ber Welt flar vor bie Augen zu stellen, seiner würdig und zur Belehrung ber Kunftjunger.

Auf Boglers Rath gab ich, nicht ohne schwere Entfagung, bas Ausarbeiten größerer Dinge auf, und widmete beinahe zwei Jahre bem emsigsten Studium ber verschiedenartigsten Berke großer Meister, beren Bau, Ideenführung und Mittelbenutung wir gemeinschaftlich zergliederten, und ich in einzelnen Studien zu erreichen und in mir flar zu machen suche. Deffentlich erschien in bieser Zeit nichts von mir, als ein paar Bertchen, Bariationen, und ber Clavier-Auszug ber Bogler'schen Oper Samori.

Ein Ruf zur Musikrirektor = Stelle nach Breslau eröffnete mir ein nenes Felt zur Erweiterung ber Effettsenntnisse. 3ch schuf ba ein neues Orchefter und Chor, überarbeitete manche frühere Arbeiten, und componirte die Oper Rübezahl, von Brof. Rohde, größtentheils. Die vielen Dienstgeschäfte ließen mich nicht viel zu eigenen Arbeiten kommen, besto besser tonnte ich aber die so vielsach gestalteten, und mit übergroßer Begierbe in mich gesogenen verschiebenartigen Kunst-Brincipe abgähren, und nach und nach das Selbstständige, vom Schöpfer verliehene, hervortreten lassen.

1806 gog mich ter funftliebente Bring Gugen von Burtemberg

an feinen Sof in Carteruhe in Schlefien. Bier ichrieb ich zwei Symphonieen, mehrere Concerte und Barmonieftude. Der Rriea gerftorte bas niedliche Theater und bie brave Ravelle. 3d trat eine Runftreife an, von ben ungunftigften Berhaltniffen ber bamaligen Zeit begleitet. 3ch entjagte alfo eine Zeitlang ber Runft ale ihr unmittelbarer Diener, und lebte im Saufe bes Bergoge Louis von Burtemberg in Stuttgart. Sier, von ber freundlichen Theilnahme bes trefflichen Dangi ermuntert und angeregt, fchrieb ich eine Oper : Silvana, nach bem Guiet bes frühern Balbmabdens von Siemer neu bearbeitet, ben erften Ton, Duverture, umgearbeitete Gingdöre, wieder Claviersachen u. f. w., bis ich 1810 mich wieder gang ber Runft weihte, und abermals eine Runftreife antrat. Bon biefer Beit an fann ich ziemlich rechnen mit mir abgeschloffen gewesen an fein, und Mues, mas bie Folgezeit gethan bat und thun wirb, fann nur Abichleifen ber icharfen Eden, und bas bem feftftebenben Grunde nothwendige Berleiben von Rlarbeit und Kaflichfeit fein.

Ich burchzog Deutschland nach verschiedenen Richtungen, und die Liebe, mit der ich im Ganzen meine Leistungen als ausübender und dichtender Künftler aufgenommen sah, der Ernst, der ihnen bei oft heftigem Widerspruche und Anfällen doch stets geweiht wurde, ließ auch mich alle die Kraft, und alle die Reinheit des festen Willens aufbieten, die allein den Menschen zum wahren Priester seiner Kunst heiligt. In Franksurt, München, Berlin, Wien n. s. w. wurden meine Opern gegeben, meine Concerte besucht. Noch einmal sah ich den trefflichen Abt Bogler, wenige Zeitspannen vor seinem Singehen, wie er sich hingab, zweien mit herrlichen Gottesgaben beschenkten Kunstzüngern, Meperbeer und Gänsbacher. Im Bereine mit diesen genoß ich, gereister und selbst zum Sichten fähiger, noch seine tiesen Ersahrungen, und schrieb eine Oper: Abu-Hassan (Darmstadt 1810). Nur später noch einmal in Wien sah ich ihn, im freudigsten Antheile an meinem Streben. Friede seiner Asche!

Bon 1813 bis 1816 leitete ich die Oper in Brag, nachdem ich sie gang nen organisirt hatte. Gang nur meiner Runft lebend, in ber Uebergengung, nur zu ihrer Beförderung und Pflege geschaffen

zu sein, legte ich die Direktion in Brag nieder, da mein Zweck erreicht, und das, was bei dem beschränkenden Berhältnisse einer Privat-Direktion geschehen konnte, aufgebaut war, und nur eines rechtlichen Wärters zum Weiterbestehen bedurfte.

Frei zog ich abermals in die Welt, ruhig ben Wirtungstreis erwartend, den mir das Schickfal zuführen würde. Biele und schöne Erbietungen kamen mir von allen Seiten entgegen; der Ruf zur Gründung einer deutschen Oper in Dresden konnte allein mich auf's Neue festhalten. Und so bin ich denn mit Fleiß und Sorgsamkeit an dem mir übertragenen Werke — und wenn sie einmal einen Stein über meine Hülle legen, so werden sie mit Wahrheit darauf schreiben können: "Dier liegt einer, der es wahrhaft redlich und rein mit Menschen und Kunst meinte".

# Der "Shlammbeihger".

Eine Sumoreste.

(12. April 1818.)

Ach, es ward zu viel bes Leibens über mein armes Hampt gebracht. Kein Wunder ware es gewesen, ich hätte meines Namens Bedeutung in den Gliedern verspürt. Boll des schwärzesten Missmuths verkroch ich mich in meiner Stude, verhing die ohnedies nicht zu großen Fenster mit dem alten Flausrocke, und überließ meine Seele in dieser Dunkelheit dumpfem Brüten. Es war doch wahrlich ein zu schwarzer Kessel, in dem der mir von gewaltigen Mächten zugetheilte Schickslass-Brauer meine Lebens = Ingredienzen gebraut und darein mit sast absonderlicher Bosheit so viele tolle Liebeswurzel gemischt hatte, daß die heterogensten Liebesleien Geset und Richtschunr meines Lebens geworden zu sein schieden. Wahrlich, der Kessel der Macbeth schen Geven war nicht schwärzer, als der meinige, und doch sprach es laut in mir im seltsamsten Wiederspruche mit meinen Erfahrungen, daß nur holde, liebe, weibliche Wesen um ihn gestanden,

und gleich ben zwölf himmelszeichen eine Haupt-Aatastrophe bezeichenet hätten; wenn gleich nicht ganz ohne kleine Schabenfreube, manch Kurioses hervorsuchend und beimischend, um zu sehen, wie sich das Alles abgähren und entwickeln werde. Ja, ja, rief ich aus, jener Weber-Geselle hatte wirklich recht, der steif und fest behanptete: es seien jedem Menschen eine gewisse Anzahl dummer Streiche zugetheilt, die er abarbeiten müsse, weshalb man sich auch immer gar sehr zu erfreuen habe, wenn einer vollbracht sei, als ein Schritt näher zum Ziele. Die Ivee ergriff mich, ich sprang fröhlich auf und rief: Nun, Gott sei Dank, da kann mir's nicht sehlen, denn tolle Streiche habe ich schon genug gemacht, werde wohl bald wieder einen zu notiren haben, und der himmel gebe unr, daß die Zahl auch sich mit der der himmelszeichen glücklich schließe.

Mit ber Bufunft mar ich alfo im Boraus fehr gufrieben, mit ber Begenwart fah es aber befto fchlechter ans. Bar bas aber auch ein Bunder? Welche unsichtbare Dadht hielt mich benn in bem ungludfel'gen Göttingen fo feft? Es fiel mir wirflich ploglich ftart auf, bag ich nach erhaltenem Repuls, ohne alle Beichäftigung und Musficht, noch in bem vertradten Refte figen blieb. Fort alfo, fort, Aber, wohin, und womit, bas mar bie Frage. bas war gut gefagt. Der auf Boftillone und Gaftwirthe einzig einwirfente nervus rerum gerendarum fehlte mir fast ganglich, benn bie Topfberichtigung und Levi Meyers Rleiberhülfe hatten ben Rern ber Berrudenfchachtel bis auf Beniges verzehrt. Bu ben Fleischtöpfen bes Upothefere in Die Beimath zu wandern, litt mein Stolz nicht. Anna Mörner, ber ich allenfalls bie jungen Lapplander breffiren helfen fonnte, mar gar gu weit weg. Biftorius hatte längst bie Universität verlaffen, von meinen vorigen Bonnern mar gewiß nichts mehr zu erlangen, es hatte ohne= bies nur ber achte und neunte etwas gegeben, und Ginige früher etwas versprochen; -- furz, es war traurig, indem sich an mir alle Symptome ber moralifden Rrantheit bentlich zeigten, Die Deutschland mit fo vielen Schauspielern verfeben bat, nämlich, ich war zu allen ernft anhaltenben Stutien verborben, hatte nichts zu verlieren, und in meinem Ropfe eine umgefturzte Bibliothef von taufenberlei unausgekochten Dingen, bie nur in einer Art von unbegreisticher Beistes-Erhitzung, wo ein fremtes höheres Princip aus uns zu sprechen scheint, mich zu Gebichten wie die Sinnpflanze u. f. w. erheben konnte

Gedankenlos las ich die Seitenwände der letzten Tabaksdite, die ich mein genannt hatte. Es war ein Stück des hamburger unparteilschen Correspondenten, der einen Artikel aus London erhielt, der also lautete: "Die Kunst ist es allein, die, nächst dem Kriegsgotte, noch in unserer Zeit als Leiter zum Glücke dient, und besonders der hochsinnige Britte schätzt und belohnt sie vor allen andern Nationen. Elementi ist steinreich bei uns geworden, und erst jetzt hat wieder die entzückende Catalani in einem Concerte 2000 Pfund eingenommen. Es ist freilich unläugdar, daß die königlich gebietende Stimme, verbunden mit dem hohen Liebreize und Anstande einer so herrlichen Gestalt" — Bon hier an verschlang der verklebende Leim bes Krämerkleister das llebrige. Aber in meine Seele waren die Funken Kunst, Hamburg, Catalani gefallen, die einen Entschluß in mir anzündeten.

Ein alterer Bruber meines Baters lebte ba als Stadtmufifant. Entzweit mit meinem Bater, batte er fich nie behaglich und gut. um uns befümmert, und in unferm Saufe wurde feiner hochft felten, und bann mit ben Begiehungen bes munberlichften Befens ermähnt. Dabin follte Die Fahrt geben, ber Stadtmufitant Die erfte Runftftaffel fein, auf ber ich weiter ftieg, bie Samburger Marf endlich gu englischen Bfunden machfen, mit meinem Talent, riefengroß, und bann wollte ich Gie ichauen, bie ale einzig Bewunderte, gu ber mich eine unbeschreibliche Gehnsucht jog. Der Ruf wird vor mir berfliegen, vor bem berrlichen Ganger und Componiften, beffen Werte ihre Runftfertigfeiten erft gang werben entfalten laffen, hochverehrend liebent, ich ihr unerfannt eine meiner Arien accompagniren, mich vergeffent in berrlichen Bhantafieen auflosen, und fie gu bem bochften Entzüden ber Bewunderung mich gefteigert, mich in einer Driginalität erfennend, übermunden und hingeriffen, in die Arme bes Zipperleins finten. -

Ich hatte mich so exaltirt, bag mir jeder Augenblid verloren fchien, ber nicht jur Ausführung biefes Planes biente.

Alle Bücher flogen zum Antiquar, und wurden nach Burichen-Ausbrud verfeilt, bie Berruden = Sammlung fant ihren Dann und Räufer in einem Frifeur; ber alte treue Roffer und alles wenige Berathe, Bafche u. f. w. murben verfilbert, nur bie Bither blieb, und, omnia men mecum porto fonnte ich Jebem ehrlich gurufen. Auf einen Tifch legte ich Briefe, an meine geliebten Manichaer, mit Unweifung auf ben Samburger Outel, und wie ber Abendftern funfelte, bing bie Bither an einer Seite, Die Mute auf bem einen Dhre, und fort follte es geben, ein mahrer Troubabour, ein bescheibenes Blumlein, in fich gebudt und unbefannt; es war ein bergig Beilden. Als ich mich in ber Thure nochmals umbrehte, und in Die leere Stube feben mußte, Die bas Futteral fo mancher feltfamen Dinge gewesen war, ba erblidte ich nicht ohne Rührung auf bem Ofen bas Glas mit meinem alten Lieblinge, bem Betterpropheten. Gin feltfames Abentener bei einer literarifchen Thee = Gefellichaft, in bas ich höchst unschuldig mit verwidelt worden war, hatte ihn in meine Sande gebracht. Er tam auch aus lieben Sanden, aus Fraulein Amaliens funftgewandten, niedlichen, gutmuthigen, gottlofen. Denn - mit einem Borte, ben Schlammbeitger burfte ich nicht im Stiche laffen, mochte nun noch baraus werben, mas ba wolle, und er mir bas Leben nicht ichlecht fauer machen auf ber Reife. Anurrpietsche, ober Wettergundel u. f. w. fagte ich, bu follft mir bas Tagewert bezeichnen, und in Bielem mein Borbild werben, wie ich benn überhaupt ichon Mehnlichfeit mit Dir verfpure. Dein Leben ift gabe, mabrlich bas meine auch, fonft mare ich gewiß nach bem fünften Rapitel nicht wieder lebendig geworben. Dir fehlt Die Schwimmblafe, mir nicht weniger, benn bis jest bin ich noch immer auf bem Grunde figen geblieben. Mein Frühling foll jett anbrechen, und ich will mich, wie Du, in biefer Beit, aus bem Schlamme ber Unordnung erheben zur Runftgröße. Bebe Bott nur, bag mich nicht, wie Dich Deine Bechte, bie meinigen, nämlich bie Recenfenten, freffen. Un bie Angel foll mich auch fein Brofeffor mehr friegen. Wenn ich

uuruhig werbe, wird wohl auch einst die Kunstwelt in Stürmen sich erheben, — und marinirt mich einst der Tod, so will ich, wie Du, Schwan unter den Fischen, auch mit einem Triller oder wenigstens gehaltenem Tone von dem Leben scheiden, das mir nur Salz und Asche auf das Haupt streute, ohne mich badurch vom Schlamme der Roth zu reinigen.

Rein Lefer meiner Schidfale wird fich muntern, wenn ich fage, baß meine Stimmung eine bochaufgereigte mar, ber bas alltägliche Leben anefelte, und mich bie Ginfamteit fuchen lieft, meinen Runft= Bhantafieen ungeftorten Raum zu verschaffen. Statte und ihre Bewohner mied ich, ju bes landmanns ftiller Gutte jog es mich, und im Bezwitscher ber Bogel hoffte ich bem mahren Raturgefange auf Die Spur ju tommen. Wie fehr bedauerte ich, mein anatomisches Studium nicht auf Die genaueste Reuntnig bes Reblfopfes und ber übrigen Singwerfzeuge geleitet gu haben, ober ftatt meiner Berfefunft, Mitglied eines Dilettanten-Concerts geworben zu fein. Doch auch bas Lettere mare meiner jett jo gart fich wendenden Ratur gu= wiber gewesen, ich wollte nichts von Inftrumental=Mufit, barmoni= iden Combinationen und bergleichen wiffen. Die Stimme, Die Stimme mar bas Gingige, mas mich angog, ach! ich hatte leiber feine, aber bod ben unbegreiflich feften Glauben auf irgent ein großes Natur = Ereigniß, welches mir gelegentlich eine verschaffen murbe, fo wie benn überhaupt meine gange Sentimentalitäts-Rramerei in bem feltfamften Biderfpruche mit ben oft febr erichopfenden Un= ftrengungen meiner Runft=Wanderung und ben bamit verbunbenen Abenteuern, Strohlagern und fonftigen frugalen Begebenheiten ftand, bie offenbar mich in bie profaischefte Brofa hatten verfeten follen. Aber nein, es icheint mir überhaupt ein Sauptzug meines Charafters von jeher gewesen zu fein, immer zu antern Dingen gezogen gu werben, als zu benjenigen, bie mir bie eigentliche Rothwendigfeit und Wahrscheinlichkeit gebot. Go mußte es allerdinge ein eigenes Schauspiel ober vielmehr Singfpiel für bie Borübergebenben fein, wenn ich voll von bem Bedanten an meine göttliche Catalani ihr Lob in Befange-Somnen ausftromte, mobei ich mich aber bes unbequemen Textes burchaus nicht bediente, sondern, gleich meinem Vorbitde, das nächste beste wohlklingende italienische Wort meinen Ton-Tiraden unterlegte. Dabei hatte natürlich meine Phantasie den kühnsten Spielraum, und Alles wogte für mich in einem Ton-Meere. Alleen waren mir doppelte Stalen, jeder Bach eine Passage, jeder rauchende Schorustein eine hochwirbelude Kadenz, und die Blumen, ach, was sage ich von den Blumen, alle Tonarten roch ich, alle Gerüche hörte ich, dazu kam das meiner Natur so tief eingeschmolzene Bedürfnis, mich liebend an ein Wesen anzuschließen, und was war daher natürlicher, als daß ich neben der täglich glühender wachsenden Anbetung meiner Catalani, auch endlich meine Zärtlichseit mit meinem Schlammbeitzger theilte.

Lache nicht, Lefer ober Borer, bemitleite vielmehr meine franthafte Reigbarteit, Die fich mit einer Urt von Danfbarteit an bas ein= gige lebenbe Wefen fettete, bas ihr nahe mar. Wie oft warnte er mich vor Stürmen, wie freundlich blitten mich feine fcmargen Augen an, fo mußte auch bie Catalani bliden. Auch ift es nur gu mabr, bag man bie am meiften liebt, fur bie man leibet, es war mahrlich fein Spaß, oft in ber größten Site, unt auf beschwerlichem Wege bas glatte Glas unterm Arme zu tragen, und nur bei einigen Bauern hatte ich Dienste von meinem Diggrun erhalten, bie mir meine Betterprophezeihungen mit ein paar nahrhaften Berichten vergalten. Daburch befam ich eine Urt von festem Butrauen zu meinem Fische, und traute viel auf ibn bei bem Ontel Garten-Freunde in Samburg. Da ichob bas verruchte geprägte Metall, bas wir Gelb nennen, einen Riegel bicht por bie Thure bes Barabiefes, benn als ich in einem Beinhaufe in Sarburg mich zur leberfahrt nach Samburg ftarten wollte, mar bas lette Belbftud aus einer verratherischen Berfentung in ber Tafche entwischt, und ich faß in größter Berlegenheit und Bulfelofigfeit ba, gerabe por mich hinftierent.

Das oft wiederholte Auffteben, an's Fenfter Geben, nach bem himmel Bliden bes einzigen Gastes außer mir im Zimmer wurde mir nicht aufgefallen fein in meiner Stimmung, wenn nicht auf einmal bie lieblichften Mägblein - Laute gur halbgeöffneten Thure

berein erflungen maren. "Es ift gang bell bie Elbe binauf, Bater, 3br tonnt es ficher anichlagen laffen." ", 3a, wer Teufel fann bas gewiß miffen,"" fuhr er auf, "bin bier fo unbefannt in bem Fahrwaffer"" -- ich fab in bie Bobe, und erblidte einen langen bagern Menichen, beffen widerliche, verzogene, robe und boch verschmitte Befichteguge ein achtes Allerweltsleben bezeichneten, und ber feinem übrigen Meußern nach ein Mittelbing von Solbat und Seeman zu fein fcbien. "Wer mir," fuhr er mit einem fraftigen Fluche fort, "gewiß jagen tonnte, mas es morgen fur Better fein würde, bem wollte ich 20 Mart Banco fculbig fein. " - " Topp!" " ruf' ich, er manbte fich verwundert gn mir, und die Berrin der lieblichen Stimme tam freundlich neugierig zur Thure berein. Wie traf ber Blid mich! fo mufite bie Catalani freundlich fein. ". Topp!"" wiederholte ich, ",ich will mich felbft bier als Bfand einseten, bag es morgen fturmt, und bann auch wieber bas gute Wetter voraus= fagen, wenn 3hr mich fo lange gechfrei balten, und bann nach Sam= burg zu meinen Bermanbten führen wollt, benn 3hr feib boch wohl "Richt fo gang, junger Berr, ein Feuerwerter, ber ein Schiffer ?"" feine Runft bier feben laffen will, und bann eben jo in Samburg, wozu er freilich gutes Wetter braucht, und ben, ber ihm es mit Bewifibeit nur ein paar Tage voransfagen fonnte, gewiß zufrieden ftellen, ja, mit ihm in Compagnie treten wollte. Aber mas fonnt 3hr jur Giderheit entgegenftellen? Die Equipage ift nicht fcwer fort= jufchaffen, und ber luftige Berr Student machte fich mahricbeinlich nach ein paar verschmauften Tagen ftill weiter." Erbitt, beleidigt, und meinem Schlammbeitger vertrauent, wiederholte ich es, mich felbst jum Bfande feten zu wollen, bis mich mein Ontel auslofe, wenn ich nicht mabr prophezeihte. Sohnisch schmungelnd bemertte ber Feuerwerter : "nun, Die Figur ift nicht übel, fraftig, gefund" - rif eine Nebenthure auf, rief ein paar Tabaffanende Gefellen gleichen Schlages zu Beugen, um ben Sandel abzuschließen, und mit widerlich freundlich aufgezogener Oberlippe wies er mir bann bie holde Daid gur Gejellichaft an, und meinte : erprobe fich meine Runft, jo mar' bas Ding fo übel nicht, und verlore ich bie Wette, fo murbe

das Seewesen auch nicht darüber böse sein. Leider verstand ich der turzen Rede langen Sinn nicht, und war heitern Muthes der augenblicklich dringenosten Noth so leicht entgangen zu sein, zumal den schönen Augen Katharinens gegenüber, die ich auf der Stelle bat, in ihrem Namen eine Buchstabenversetzung vornehmen zu dürfen, um sie auch dadurch meinem Ideale zu nähern: und die lose Braune ließ es sich lachend gefallen, Katharani zu heißen.

Ich wurde erträglich genug einquartiert. Der folgende stürmische Tag galt für meinen Triumph, und wurde Abends mit einem Bunsch-Bankett geseiert, bei dem mir nur die einzige kleine Fatalität begegnete, das letzte Kleinod von Werth, meine Uhr, in einem freundschaftlichen Spiele zu verlieren. Doch kummerte mich das wenig, Katharani's Catalani-Stimme, und die Hoffnung auf Schlammebeitzer und Onkel hielten mich aufrecht. Der Ehrzeizteusel hieß mich den ersten und sein Talent verlängnen, um allein den Ruhm der Wetter-Sphillen-Kunst zu genießen, und so hatte Katharani Schelm meinen magern Mantelsach und den Fisch in Obhut genommen. Doch hatte ich mein Augenmerk heimlich desto sester auf Knurrpietschens Bewegungen, und da seine außerordentliche Ruhe mir das beständigste herrlichste Wetter versprach, so bestimmte ich in größter Zuversicht den Tag des Feuerwerfes.

Die Erfüllung meiner ersten Prophezeihung hatte Glauben erwedt; es ging mit Macht an Anstalten aller Art, und im Areise verbächtig aussehender Gesichter wurde im Boraus auf die hoffende Einnahme gezecht, und das Berzechte angefreidet. In dieser widerlichen Kompagnie mich zu sehen, war mir manche Stunde sehr beschwerlich, und nur Katharani's Augen und Stimme konnten es mich erträglich sinden lassen, zumal da ich ersuhr, daß sie die Catalani gehört habe, welches sie mir zwar freilich nicht eben in den kunftgerechtesten Ausdrücken erzählte.

Endlich brach ber verhängnifvolle Fenertag an. Schon am Morgen trübte fich ber himmel etwas, und eben fo bie Stirnen meiner Fenermanner, nur ich blieb guten Muthes trot ihrer versfänglichen Reben, benn fo oft ich nach meiner Knurrpietsche bin-

schielen konnte, lag sie still und unbeweglich, nud ich ermunterte pochend darauf zur Fortsetzung der Feuerwerks-Anstalten; da schwärzte es sich mehr und mehr. Die Zuschauer versammelten sich; die Plätze waren besetzt, als auf einmal der wüthendste Sturm und Regen das schöne Wert zertrümmerte, das Publifum durchnäßte, welches ungestüm sein Geld zurück verlangte. Die Kasse hatte aber schon früher, den Regen schwend, ihren Abgang genommen, man tobte, lärmte, schrie, mischandelte die Unternehmer, und diese ermangelten nicht, die Last ihres ganzen Zorns mit Zinsen auf mich zu übertragen. Ich ward zu Boden geworfen, mit Schinpsworten nud Schlägen bedeckt, endlich schwell hinweggeführt, und von der Dunkelheit begünstigt in ein elendes Nest, ein Hans an der Elbe geschleppt, und in eine Art Keller gestoßen, dessen Thüre ich wohl verriegeln hörte.

Dier lag ich eine Zeit lang bewußtlos. Endlich mich erholend, tonnte ich nicht begreifen, mit welchem Rechte man mich fo behandle, und mas barans werben folle. Ueber mir ichien es zu jubeln und gu taugen. Die Raffe meiner Rleiber und mein Aufenthalt murbe mir von Minute zu Minute unerträglicher, ba borte ich Ratharinens Stimmehen mitleitig bor ber Thure floten. "Gie bauern mich, junger Berr, aber ich fann Ihnen nicht helfen, man hatte es feit ber erften Stunde auf Sie abgesehen, und Sie gaben fich gang in bie Bante ber Seelenverfäufer burch Ihre unbefonnene Wette, Die Gie vor Beugen wiederholten; nun tann Gie nichts mehr retten, und Gie reifen mit bem erften Schiffe nach ben Rolonien. Run, es hat ichon Mancher fein Glud bort gemacht, und geht es Ihnen einft gut, fo vergeffen Gie nicht meine Theilnahme." ""D Schlammbeitger, verbammter Fifch, "" rief ich verzweifelt aus, ""Dir verbant' ich biefe idredliche Wendung meines Schidfals."" - "Wie fo?" fragte . Ratharina, "ber Fifch ift ja tobt." - "" Tobt? "" fchrie ich; "nun ja," fiel fie ein, "und ich hatte ihn boch fo gut gepflegt, und fogleich ben Tag nach Ihrer Antunft mit bem reinften, beften Brunnenwaffer verfeben." - ", Ach! "" rief ich aus, ", Du haft ihn baburch ge= tobtet, und ich fand ihn naturlich ale Leiche fo rubig. "" - "Sa,

ha," lachte die Sirene vor der Kellerthüre, "das war wohl ein Wettersisch?" Wie kann man denn auch einem solchen Thiere trauen?"
— "" Ja, i ch traute ihm auch nie recht, ""erwiederte ich, — ""aber er ward mir anvertraut, und ich kann wenigstens behaupten, für ihn Alles gethan zu haben, was in meinen Kräften stand, aber Undank ist der Welt Lohn, und wer weiß, ob Alles, was ich für ihn gethan habe, nicht die Verwünschung meines künstigen Gönners auf mich zieht, der mich nun aus dieser verzweislungsvollen Lage retten muß; wie aber, weiß ich nicht. D, Schlammbeitzer, Du schwebst als ein schweres Schickfal über mir, und jetzt liege ich, seucht wie Du, im Schlamme, gefangen im Netze meiner Catalani-Verblendung. D!""

Doppelte Nacht umgab mich, ich hörte bas entfernte Kichern ber falfchen Katharani, und betäubt mich willenlos meinem fernern Schickfale überlaffend, feufzte ich resignirt: "Der Tod löft alle Bande, Schlammbeitzger fahre wohl! "

#### lleber:

# "Die Entführung aus dem Serail".

Oper von Mogart.

(11. Juni 1818.)

Mittwoch ben 17. Juni 1818 erfcheint jum Erftenmal auf bem Königl. hoftheater Mogarts herrliche Oper: Die Ent = führung aus bem Gerail.

Es giebt wohl nicht leicht eine wichtigere Angelegenheit für ben Kunstfreund als ben Entwickelungsprozes ber großen, ihre Zeit geftaltenben und beherrschenden, Geister zu beobachten, ber sich boch am lebenbigsten und sprechenbsten in ber Zeitfolge ihrer bedeutenben Werke entfaltet.

Bon früher Jugend in bie Geheimniffe ber Runft mit Ernft eingeweiht, ihrem anhaltenden Studium ergeben und mit bem

schöpferischsten Geiste begabt, mußte boch auch bei Mozart bas gesammelte, wie bas gottgeschenkte, Material erst bie Zeit verarbeiten und abgähren, ehe die Klarheit tagen konnte, die in dieser Oper herrscht.

Durch eine Art von munterbarem Runft=Bolfe-Glauben wird fie faft allgemein für Mozarte erfte Oper gehalten, und ift boch feine vierzehnte\*). Aber bier, wie immer, liegt einer fo burchgebende feft geglaubten Meinung ein inneres, tief gefühltes Bahrbeite-Brincip - bie unbefannten Obern gottlichen Urfprunge im richtenben Menichen - jum Grunte, benn - fo wie im frühern Idomeneo (1780 gu München) faft aller Farbenftoff ber fpatern Mogartiden Berfe, wie auf ber Balette bargelegt, mir ericheint, und bas Bewicht bes Biffens mit bes Benius Freiheiteluft zu fampfen beginnt; - fo trägt in ber Entführung (1782 gu Wien) bie beitere Jugenbfrifche ben Gieg bavon. Dbwohl mit Luft auch bie Deifter= ichaft ter Sarmonie bin und wieber gern ftreng beweifent, ober über bie Bebühr ausspinnend in jugendlicher lleberschwenglichfeit und gefälligem Biegen in bem Gelbfterzengten ; - (3. B. tie große Arie ber Conftange, Die aber bier, nach Mogarte eigenem fpatern Beifpiele, abgefürzt ericheint) - und ift fo bas erfte Bert, ober bie erfte Stufe ber fünftlerischen Bollenbung Mogarts geworben, bie bie Belt in ibm ehrt, auftaunt, und nach ihm neunt.

Merkwürdig zeigt fich in ber Entführung die vollfommenste Auffassung bramatischer Bahrheit und charafterisirender Deflamation, vermischt mit bem bin und wieder noch nicht ganz gelungenen Lossagen von bem bamals in Form und Schnitt herkömmlichen, was später in ganz abgeschlossener Ueberzeugung, mit mannlicher Kraft

<sup>\*)</sup> Mozart, geboren 1756, schrieb 1767 bas sateinische Drama Apollo und Hyacinth; 2) 1768, Bastien et Bastienne; 3) la Finta semplice; 4) und 5) zwei unwollendete Opern, 1770; 6) Mitridate, zu Maissand, 1771; 7) Ascanio in Alba, 1772; 8) Il Sogno di Scipione und 9) Lucio Silla, 1774; 10) la Finta Giardiniera, München, 1775; 11) Il Re pastore; 12) Entre Atts und Chöre zum Trauerspiese Thamos, und 1780 sür München, 13) Idomeneo. (Siebe Gerbers tontsinsti. Levison.)

und Besonnenheit, blos ber Wahrheit hultigte. (Figaro, 1786, Wien; Don Juan, Zauberstöte, Titus 20.) Meinem persönlichen Künstlergefühle ist biese heitere, in vollster, üppiger Ingendkraft lobernte, jungfränlich zart empfindende Schöpfung besonders lieb. Ich glaube in ihr das zu erblicken, was jedem Menschen seine frohen Inglingsjahre sind, beren Blüthenzeit er nie wieder so erringen kann, und wo beim Bertilgen ber Mängel auch unwiederbringliche Reize sliehen. Ia, ich getrane mir, ben Glauben auszusprechen, daß in der Entführung Mozarts Kunsterfahrung ihre Reise erlangt hatte, und dann nur die Belterfahrung weiter schus. Dern, wie Figaro und Don Inan, war die Welt berechtigt, mehrere von ihm zu erwarten. Eine Entführung sonnte er mit dem besten Willen nicht wieder schreiben.

Der Wunfch bes, uns frenublich willsommenen, Gastes und Landsmannes, herrn Tenorfangers Gerstäder, bie Rolle bes Belmont zu geben, bringt zunächst biese Oper auf unfere Buhne, und veransaft zugleich baburch ben ersten Versuch eines bei uns er-blühenben Talentes.

Mlle. Hahnel, Mitglieb bes Singe-Chors, wird die Rolle ber Konstanze singen, und ich barf mit fröhlichem Bertrauen auf ben freundlich theilnehmenden Sinn bes gebildeten Dresdner Bublifums rechnen, wenn ich seiner Nachsicht ihre Schüchternheit und seiner Ausmerksamkeit ihre vorzüglichen Naturanlagen zu gutig wohlwollender Theilnahme zu empfehlen wage.

Es gereicht mir babei zum befondern Bergnügen, die kaum neun Monate bestehende Anstalt bes Singe-Chors, ihrer wahren, innern Bestimmung gemäß, als Pflanzichule für die Oper, burch die Mitwirfung kenntniß = und willenvoller Männer, schon solche Blüthen treiben zu sehen, die die schöne Hoffnung nähren lassen, ans eigenen, vaterländischen Kräften das nach und nach zu schaffen, was andere Kunstanstalten, nur vom Zufall und dem vielfarbigen Rufe abhängig, mit Golde auswiegen muffen.

In Bezug auf bie hier besprochene Oper, finte ich noch nöthig, ju bemerfen, bag bie hohe Tonlage ber Rolle ber Ronftanze außer

bem Stimmumfange liegt, ben man gewöhnlich billigerweise von einer Sangerin zu fordern berechtigt ift. Dieß für die Benigen, die nur bas gut finden können, was auch unumgänglich nöthig ift, und die boch auch am Ende zugeben müffen, daß es sehr unrecht wäre, wenn z. B. ber Baffift X. es bem Tenorist P. übelnehmen wollte, baß er, X., nicht auch Tenor fange.

Gott, durch fein Naturgeschent, und dann ber Componist durch seine Compositionen weisen Jedem seinen Wirkungsfreis an. Und auch dieses sei ein wiederholter Entschuldigungs- und Empfehlungsgrund — wenn bessen von Nöthen — daß Mile. Hab ne l es wagt, die ihr zugetheilte Rolle auszuführen.

# Schreiben an Berrn Kaufmann Frangl\*) in München.

Bohlgeborener Berr!

"Es war im Angenblide bes Empfanges Ihres Schreibens am 13. biefes, fest mein Wille, selbiges nicht zu beantworten, und es, im beruhigenden Gefühle meiner lleberzeugung, der Zeit zu überlassen, Ihnen den Beweis zu führen, ob ich es wahrhaft redlich mit der Kunst überhaupt, und jedem braven Künstler insbesondere meine, zumal da Sie mir Dinge sagen, die nur der sich hochverlett glaubenden Bruderliebe zu verzeihen sind, und von denen im ersten bittern Kränfungsgefühle, das sie verursachen, man fast zu der wohl eben so harten Vermuthung hingerissen werden könnte, daß, wer einem als

<sup>\*)</sup> Bruder bes Componifien und Birtusfen Ferbinand Frangl ju Munschen, ber später Operndirektor und Kapellmeifter baselbft war und 1831 ju Mannheim ftarb. Der herausgeber.

redlich anerkannten Künstler solches zuzutrauen vermag, nur durch die Möglichkeit der eigenen Handlungsweise im gleichen Falle so zu sehen gelernt haben müsse. Glauben Sie nicht, daß ich hierdurch Gleiches mit Gleichem vergelte, und in Ihnen auch nur ein ähneliches schmerzliches Gefühl erwecken wolle, was Ihr Brief — ich leugue es so wenig, als ich mich dessen schwer — mir durch viele Tage verursacht hat; vielleicht lernen Sie dadurch nur einigermaßen begreisen, wie es Iemand zu Muthe ist, der sich bes reinsten Willens bewußt, gerade dessenigen beschuldigt wird, was er am meisten hast.

"Wenn ich Ihnen also jetzt antworte, und bas gedrängt vorführe, was mich bis hierher nicht zu Erfüllung meines Bersprechens tommen ließ, so geschieht dies aus Achtung für das Talent und künstlerische Streben Ihres herrn Bruders, und — da ich Sie nicht persönlich kenne — aus Achtung für Ihr freundschaftliches Berhältniß zu einem Manne, den ich liebe und ehre, hrn. v. Poisil.

"Daß ich übrigens bie Beruhigung, bie baraus bervorgeben foll, nicht in Ihrer, hoffentlich gewendeten, Ueberzeugung fuche, fonbern, Gott fei Dant, in ber eigenen Bruft trage, tavon moge Ihnen bas ale Beweis bienen, bag ich Gie ersuche, mir nicht mehr auf biefen Brief zu antworten, indem ich Gie mahrhaftig freundlich bitte, jebe Bermeigerung eines Briefes von Ihnen nicht als Beleibigung, fonbern, wenn Gie wollen, als ten wohl begrunteten Stolg bes redlichen Runftlere anzusehen, ber weiter feiner Benugthung bedarf, als feiner eigenen innern leberzeugung. 3ch vergebe Ihnen von Bergen, mas Gie mir webe gethan haben; ich begreife es, bag Gie fo gereigt fein tonnten, und bag ich bie Schuld bavon trage, indem ich nicht genug berücksichtigte, bag Ihnen mehr an bem frühern Ericheinen ber Anzeige, als bem Umfaffenben, Gin= bringenden und Erschöpfenden berfelben lag. Gie haben Befchäfte und Weltmann recht: Beit verloren, viel verloren; und nun zu bem Uebrigen.

"Zuerst erlauben Sie mir, zu bemerken, bag mich Ihr Borwurf felbst zu hoch stellt. 3hr herr Bruber hat, wo nicht fast früher, boch gewiß gleichzeitig mit mir bas Vertrauen ber Kunstwelt zu ermeden gewunt. Rugegeben aber, ban man mir Theilnahme geichenft, jo bat fie fich boch menigftens nicht im ichnellen und eifrigen Unzeigen meiner Arbeiten bewiesen. Es ift ein fcblechter Eroft, Unbere Gleiches tragen zu feben, aber es ift boch einer. verfloffenen Jahrgange ber mufit. Zeitung ift ein einziges meiner Berte angezeigt. Des gröften Theiles meiner feit 6-7 Jahren ericbienenen ift noch feiner Erwähnung geschehen, und boch barf ich mich ber mahren berglichen Freundschaft bes Berrn Sofrathe Roch= lit, Berrn Fröhliche in Burgburg, Gottfried Webere, Brof. Bentte u. f. w. rubmen. Woran liegt es alfo? gewiß an bemfelben, woran Man will über Dinge, bie man ehrt, nicht mit es bei mir gelegen. flüchtigen Worten absprechen. Die Tagesbegebenheiten und Laften brangen, bruden ; man verschiebt - und fürchtet fich wohl am Enbe bavor, eben fo wie vor einem Freunde, bem man lange nicht ge= 3ch habe biefes in einem Auffate über 3bren Berrn Bruter, wo ich zugleich bie Bergogerung meines Berfprechens befenne, öffentlich ausgesprochen, und glaube, baburch ber Rebaktion einen Dienft erwiesen zu haben, ber fie gegen viele im Grunte gemiß billige Unforderungen entichulbigt.

"Beter Stant, jeder Einzelne hat seine eigene Art zu arbeiten. Sie sind Kausmann, verzeihen Sie, wenn ich glaube, daß Sie sich nicht ganz an die Stelle eines arbeitenden Künstlers benken können. Sie können sich zu jedem Geschäft eine bestimmte Zeit nehmen, und es bann auch vielleicht oft mit Ueberwindung zu Stande bringen, aber sie können es boch bann. So nicht ber Künstler, wenigstens ich nicht.

"Zu ber Recension ber Quartetten hatte ich wenigstens volle acht Tage Zeit, ohne alle andere störende Einwirfung, gebraucht; ich mußte mich blos mit ihnen beschäftigen können, um dem Leser Recension ein eben so lebendiges Bild wiedergeben zu können, als ich es empfing, und mußte ihm die beweisssührendsten Stellen mit strenger zweddienlicher Auswahl vorführen. Daß ich diese acht Tage freie Zeit nicht hatte, seit dem Augenblide, wo ich die Anzeige übernahm, könnte ich nöthigenfalls tageweise aus meinem Tage-

buche belegen. Ich werde Ihnen nur Alles epochenweise anführen, und überlasse es Ihnen, das Resultat zu ziehen.

"3ch batte in Brag bei Uebernahme meiner Overn-Direftion nichts vorgefunden, mas einen Leitfaben für bie Beichaftsführung batte geben fonnen. Die Anfichten, tie ich von ten Pflichten eines Runftlere habe, legten mir bie Berbindlichfeit auf, meinem Rachfolger nicht eben biefe Unordnung finden zu laffen, ich vervoll= ftanbigte bie von mir angefangenen Bucher, Inven= tarien, Rotizen u. f. w. aller Urt. (Michaelis 1816. Abgang von Brag.) 3d wollte binaus in Die Welt ohne alle beftimmte Musficht, ich mußte gunachft bafur forgen, mir Mittel bagu gu ver-3ch war meinem Berleger ichon früher bestellte, angefcaffen. fangene und bezahlte Arbeiten fculbig. 3d ging nach Berlin, gab fein Concert, um burchaus feine Beit ju verlieren, arbeitete Tag und Nacht, und war eben fast fertig geworden, ale ich ben Ruf zu Grunbung ber beutschen Oper bierber erhielt. (Januar 1817.) 3ch fam bier an, Rampf mit Borurtheilen, aller Art Sinderniffe, für ihre Existeng beforgte Subjecte, bas Anknupfen einiger Engagements, Corresponten; in allen Theilen Deutschlands, Die Organisation eines Chores von Grund aus zu einer Oper, von ber es barauf aufam, trop ber befchränften vorhandenen Mittel, bem Bof und Bublifum eine gun= ftige Meinung zu verschaffen, mas nur burch raftlose Thatigfeit gefchehen tonnte - - es war eine barte Zeit ber Unruhe und Gorge, meine gerrüttete Gefundheit fühlte es, und ber Andrang mar von allen Seiten fo groß, bag ich an eigene Arbeiten gar nicht benten fonnte, und alle Berbindung mit meinen Freunden aufborte, von benen ich ben Meiften feit Jahr und Tag felbft nur ein Lebenszeichen idulbig geblieben mar. 3d hoffte Ente Angufts meine Beirath vollziehen zu fonnen, ale ich ben Auftrag erhielt, eine italienische Cantate zu ben Bermählungsfeierlichfeiten unferer Bringeffin Maria Anna zu componiren. Dies geschah zugleich mit ter von Grunt aus nothwendigen Ginrichtung meiner neuen Wohnung. Die Feierlich= feiten verschoben fich immer weiter, und tiefe Epoche ber Ungewißheit und Arbeit Tag und Racht, wird mir unvergefilich bleiben.

" Endlich tonnte ich ben 30. Ottob. abreifen. Den 4. Rovbr. fnupfte ich meine Berbindung in Brag, und ben 5. fcon reifte ich mit meiner Frau in Familien = Angelegenheiten nach Mannheim. Sogar auf tiefer Reife hatte ich bie Bartitur Ihres Berrn Bruters mitgenommen, und neben mir im Wagen liegen, um jeden freien Mugenblid zu benuten, aber es war unmöglich. - Ente December tam ich jurud, wo eine Laft aufgehäufter Arbeiten fich vorfand. Deinem Könige war ich fculbig, mein größtes Bert zu liefern, eine Deffe zu feinem Namenstage. Gie murbe vollenbet bis gum 8. Marg 1818, eine Frucht ber Nachte, in einer Rrifis, wo ich mehrere Dale auf bem Bunfte ftant, meinen Abidiet zu nehmen. Mein Rollege, ber Rapellmeifter Morlacdi, war feit Ende Auguft 1817 auf Urlaub nach Italien gegangen, Alles lag baber auf mir allein. Bahlloje Baftrollen brangten fich, viele Dienft-Compositionen raubten Beit, ohne Ausbeute für die Welt zu geben. Da erschien Gerr -abermals mit bringendem Berlangen um bie Rudgabe, und ich über= gab ihm bie Quartette bereits im Dai, verabrebete mit bem eben anwesenden Sofrath Rodlit, unter welcher Form ich nun über 3hren Berrn Bruber fprechen wollte, welches ihm noch wirffamer fchien, als eine betaillirte Recenfion, bat und befam einen Urlaub, zu meiner Erholung auf bas Land geben zu burfen, und bier erhielt ich benn gleich jum Empfang und Anfang meiner Erholung Ihren Brief. Schlieflich erlauben Gie mir noch, Ihnen Giniges vorzulegen.

"Kann ein Mann, ber erstens nun brei und ein viertel Jahr eine Opern = Direktion führte, ohne eines seiner Werke zu geben, obwohl er alle Mittel bazu in Händen hatte, hingegen Bieles hervor suchte und hob, was kein Anderer so leicht gewagt hätte, — der zweitens seit Jahr und Tag seinem Berleger angefangene Werke schuldig ist; seit eben so langer Zeit drittens seinen besten Freunden todt war, viertens eine seite seinem Jahre in Berlin erwartete Oper nicht au fangen tonnte, wohl blos an sich denken und fremdes Talent zu unterdrücken suchen? Ich habe vorzüglich in Pragund hier noch nichts von mir aufgeführt, um der Welt den sprechendesten Beweis zu geben, daß es noch Vorsteher einer Anstalt giebt, die

Fremtes mit Liebe pflegen und nicht nur immer fich hören wollen, es hat nicht überall bies bewiefen, wie ich schmerzlich fühle.

"Inzwischen fühle ich es auch, ich hatte Unrecht etwas zu versprechen, von dem ich nicht gewiß wußte, daß ich es nicht in bestimmter Zeit liefern könnte, und hatte ich es einmal versprochen, so mußte sich die Zeit sinden, sie mochte herkommen wo sie wollte, so den ken Sie, und Sie haben Recht. Ich werde die mir daraus entspringende Lehre nicht vergessen. Auf Dank habe ich übrigens nie und nirgends gerechnet; was ich that, thue und thun werde, geht aus meiner Pflicht hervor, und ihre Erfüllung ist ihr eigener Lohn. Glauben Sie übrigens, daß gegen Ihren würdigen Herrn Bruder stets dieselbe Achtung ohne die geringste bittere Beimischung in mir lebt, daß ich mich herzlich darauf freue, sie ihm hier thätig beweisen zu können, zu welchem Behuse ich ihn nur bitten werde, mir kurze Zeit vorher seine Ankunst anzuzeigen.

Bielleicht wird die Alles tilgende Zeit es dahin bringen, daß auch Ihr Anblid mir weniger schwerzlich sein wird, als ich es jest noch glaube; denn ich wiederhole es, daß ich billigst Ihre Ausgereiztheit begreife, und Ihnen daher aufrichtig und ohne Groll mein Lebewohl zurufe.

Em. Wohlgeboren

ergebener Diener.

#### Heber :

Die Condichtungsweise des Serrn Concertmeisters Sesca in Karlsrufe, nebst einigen Bemerkungen über Kritikenwesen überhaupt.

(23. Juli 1818.)

Wenn ich bamit aufange, mich selbst gewissermaßen anzuklagen, so scheint mir bies bie zweckmäßigste Einleitung zu bem zu sein, was ich mir vorzutragen erlauben will. Ich spreche baburch aus, was bem größten Theile meiner Kunstbrüder gewiß oft schon eben se begegnet ist, und was, öffentlich erörtert, vielleicht mancher vorschnell gesagten Meinung eine andere Richtung giebt, die dann, wenn auch nicht laut bekannt, doch hoffentlich im Stillen beherzigt wird.

Es sind beinahe zwei Jahre, daß ich, angezogen von dem jett überhaupt immer seltner werdenden Streben nach innerer Vollendung in den Werken des herrn Fesca, die ausstührliche Anzeige seiner Duartette und Quintette übernahm, mit all' der Liebe und Lust, die diese schönen Gebilde verdienen, und, erfreut durch die Tendenz meines Unternehmens, die musikalische Welt auf wahrhaft würdige und schöne Kunsterscheinungen aufmerksam machen, und badurch nützen zu durfen.

Ber mit mir bie Dberflächlichkeit haft, Die feit geraumer Beit in manden tritischen Spruchen beimisch geworben ift, und nicht Unmagung genug in fich fühlt, ohne geführte Beweise Fluch ober Segen über bas zu beurtheilende Werf auszusprechen, ber wird auch wiffen, baß eine folche Arbeit nicht in wenigen Stunden und Tagen vollbracht ift, fondern Die innigfte Bertrautheit mit bem Objette jo beftimmt und vollendet vorausfest, bag alebann auch burch bie Beurtheilung ein möglichft eben fo lebendiges Bild bes Bertes fich in ber Seele bes Lefere forme, baf fie ein treuer Beiftesfpiegel beffelben Je fcmerer und feltener biefes immer zu erlangen ift burch bie Befdranttheit bes Raumes, ber Beifpiele und anderer nun ein= mal in ber Natur einer Zeitschrift liegenben Sinberniffe, je mehr Fleiß und Zeitaufwand bat eine Arbeit ber Art bas Recht zu for-Wie Bielen von uns ift aber bas gludliche Loos beichieben, blos immer bas, was ihnen ber Beift als bas Rothwendige und Rüsliche zeigt, auszuführen, und ihm feine Kraft und Beit widmen gu burfen ? Dir wenigstens murbe bies bochft felten vergonnt. Berufsgeschäfte anderer Urt füllten meine Beit, ober zersplitterten fie auf eine für folde Beiftesarbeiten untaugliche Beife. Um Ente geht es einem bann bamit, wie mit feinen besten Freunden. gewöhnlichen Leuten tommt man mit einem Borrath von einmal ber= gebrachten Runft= und Lebens-Rebensarten balb burch, und hat fie jur Benuge verforgt. Richt jo bei benen , bie man lieber und fefter im herzen trägt. Diefen etwas halb zu geben, widerstrebt dem liebenden Gefühle, und können wir ihnen nicht so ganz unfre Kraft widmen, als wir es wohl möchten, so befällt und das brüdende Gefühl, etwas vorenthalten zu haben, das sie mit Necht fordern konnten. Es entsteht eine Kluft, eine die Sache fast verleidende Aengstlichkeit, und das Ende ist, daß man, gedrängt dazu, die Arbeit lieber aufgiebt, als sie unter der hohe wieder zu geben, die man einmal für sie in sich festgestellt hatte.

Das ift freilich nicht gut, bas ift nicht recht; aber es ift se, und wer fich gang rein weiß, ber bebe ben ersten Stein.

Kaum kenne ich einen ber jetzt lebenden Componisten, der nicht mehr oder weniger mit den Anzeigen seiner Werke (selbst nur der Bahl nach) unzufrieden wäre. Die Meisten mögen Recht haben. Sat aber eine Redaktion nicht auch Recht, über die Componisten und Kritiker zu klagen, wenn sie beweisen kann, daß sie es nicht an Aufforderungen, Aufträgen und Bitten aller Art habe sehlen lassen.

Wenn nun vollbürtige und gewiegte Manner felbft nicht immer in bie Schranten treten fonnen und wollen ; ift es benn ein Bunber, bag ber Trof ober ber Gingelne, Bubringliche oft ben Blat erhalt, und fich bruftet im Richteramte und Groffbuntel, wenn er fo ungemafchen über alles berfahren tann? Das ift benn nun ichmerglich für ben mabren Runftfreunt, wenn er fiebt, baf bas beilige Umt, Babrbeit zu verfünden, und jedem Junger und Meifter fein Inneres gu enthüllen, in unwürdigen Sanden ift, und baburd am meiften lebles ftiftet, bag bie ber Rritif fo nothwendige Achtung und Beachtung verschwindet. Aber wird braven Männern nicht auch oft biefes Gefchaft verbittert? Der Bugmaen, bie bas anch' io sono pittore gar ju gern fich anmagen wollen, find ju viele. Kommt ein Urtheil über fie, bas ihrer geträumten Grofe nicht hulbigt, fo haben fie gu Ginwendungen, Begenreben und Spipfindigfeiten immer Raum und Luft und verleiben fo endlich bem redlichen Manne, ber alle feine Beit noch nicht allein biefem Runftzweige , ober wenigstens nicht folden Runft= allotrien widmen fann, bas gange Beidaft. Diefe Mannlein find es, bie auch gar zu gern wiffen wollen, wer fich an fie gewagt habe, um wiederum nach ihrem Zwerg = Maßstabe beurtheilen zu tönnen, ob sie ihn auch für voll annehmen sollen. Es ist gewiß, daß sich viel für und gegen den Gebrauch der Anonymität sagen läßt, und daß die vorwaltenden Umstände barüber entscheiden.

Wenn ich z. B. es mir zum Grundfatze gemacht habe, stets meinen Namen zu unterzeichnen, so geschieht bas theils, weil ich als Selbstproducent mir nicht bas unbedingte Richteramt über meine Mithrüber anzumaßen wage, sondern nur als ein seine leberzeugung aussprechendes Individuum erscheinen will, und andern Theils auch aus eigenthümslichen Berhältnissen, die mich vielleicht sogar Rücksicht nehmen lassen auf bas Gestäff einer Wenge von Schwachen, die im Beurtheiler nur immer ben zu sehen glauben, der bas Recht hat, schadenfroh unter verhüllendem Mantel sein Müthchen fühlen, oder Inabe und Protestion angedeihen lassen zu bürfen.

Im Ganzen halte ich sehr viel von dem Ruten und Wirfung der Ausunmität, und man frage sich selbst nur ehrlich, ob ein so gegebenes Urtheil, vorausgesetzt, daß es alle Eigenschaften eines dergleichen rechtlichen habe, das heißt: daß es mit Gründlich keit und Wohlwollen ausgesprochen sei — nicht vielmehr als Repräsentant der Volksstimme, oder, mit andern Worten, der reinen, rücksichtes Wahrheit — erscheine und einwirke, als das mit einem Namen bezeichnete, der dem wir uns selten von den dabei sich unwillsürlich mit eindrängenden individuellen Neben-Ideen rein halten können, und besonders beim Tadel gar zu geneigt sind, in der Person selbst etwas zur Entschuldigung unsver Fehler aufzussuchen. Das Lob läßt man sich wohl schon eher gefallen.

Aus Allem biefem geht nun wohl bas Resultat hervor, baß man, die Sache praktisch angesehen, in Ruhe abwarten möge, was Schickfal und Zufall verfügen, baß die Componisten nicht unwillig werden sollen, wenn nicht alle Febern sich eilends für sie in Bewegung setzen, daß die Rebaktionen und besonders die Herausgeber der kritischen Blätter sorgfältiger der Kunst-Entwicklung in der Zeit solgen, und ben wenigen Männern, die mit Liebe und Einsicht sich

ber Kritif widmen, ihr herbes Geschäft auf jede Art zu erleichtern und angenehmer zu machen suchen sollen, und daß auch die Kritifer mit besonnener Auswahl und mit mehr Berüdsichtigung des auf das Fortschreiten in der Kunst Ginwirkenden und mit wohlwollender Strenge (der Strenge des liebenden Freundes oder Baters) zu Werte geben mögen.

llebrigens maltet zu Aller Troft die unsichtbare Remefis über allen Werfen, und ungegründetes Lobpreisen rettet so wenig die Ginztagefliege vorm Tobe und ber Bergeffenheit, als versprinter Gifteifer bas mahrhaft innere Leben ertöbten kann.

Bebes Wert trägt ben Reim feines Lebens und Tobes in fich, und bie Beit ift ber mabre Brobierftein bes Guten und Schlechten. Diefe Unficht und Soffnung ift mir boppelt wichtig geworben, feit= bem ich au mir felbft erfahren babe, baf man ben beften, reinften Willen und Gifer gur Beforberung einer Gache haben und boch febr lange Zeit burd bas feltfamfte Busammenwirten fich häufenter Um= ftanbe nicht bagu gelangen fann, werfrebethatig für fie aufqu= Bor Rurgem noch zu beschränft an Zeit, um bie ausführliche Recenfion ber Quartetten bes Berrn Fefca zu vollenden, habe ich bie mir erbetene Bartitur gurudgegeben, um biefes Befchaft menigftens andern Sanden vertrauen gu fonnen. Es icheint mir aber eine angenehme Bflicht, burd bas Mussprechen ber Bemerfungen, Die fich mir beim Durchgeben berfelben aufdrängten, Berrn Fefca wenigstens einen Beweis meiner hoben Achtung für alles Schone und Gute an ben Tag zu legen.

Der Zweig der Kunst, dessen Pflege Herr Fesca sich mit Vorliebe geweiht zu haben scheint (Quartetten ic.), bezeugt schon durch seine Wahl, daß Gr. F. einer von den Wenigen unserer, sich oft dem Oberstäcklichen nähernden, Kunstzeit ist, denen es noch Ernst ist mit dem Studium der innersten Wesenheit der Kunst. In dieser Gattung ist es vor allem andern nicht zureichend, durch einige Schmeichelideen und Glanz-Passagen genügen zu wollen. Die Genießenden dieser gediegenen Kost sind schon durchaus an Wahrhaftes und Gewürztes gewöhnt, ja verwöhnt vielleicht durch die Größe und Höhe, auf

welche bieje Mufitart burch Mogart und Santn geftellt worben ift, Ber alfo nicht augenblidlich bei feinem Erfcheinen auch wieber in Bergeffenheit gurud finten will, muß icon mabrhaft Bediegenes, Bebachtes und Befühltes geben. Es foll bamit feinesweges gefagt fein, ale ob andere Dufifgattnugen nicht beffelben eben fo febr in ibrer Befenheit bedürften, aber im Quartett, Diefem mufitalifden Consommé, ift bas Musiprechen jeber mufitalifden 3bee auf ibre wefentlich nothwendiaften Bestandtheile, Die vier Stimmen, beschränft, wo fie nur burch ihren innern Behalt für fich Intereffe gewinnen fann; ba bingegen bei ber Symphonie u. f. w. burch ben Reig ber Mannichfaltigfeit einer wohlberechneten Inftrumentirung 2c. Mittel gu Gebote fteben, einer an fich oft ziemlich bebeutungsleeren Delobie Schmud und Birfung gn verleiben. 3m Quartett fann ber garm nicht für Rraft gelten, und bie Unbeholfenheit eines Componiften in Bergweigung ber Mittelftimmen, melobiofer Führung berfelben und Berbindung felbstftandiger Melobien im Fortweben bes Bangen liegt bier fogleich flar und hell am Tage. Das rein Bierftimmige ift bas Denfende in ber Tonfunft.

Berr Fefca ift gang Berr und Meifter über bas, mas er auszusprechen unternimmt. Mogart und Sandn waren ihm Borbilber im eblen Ginne, wie es bem mabren Rünftler giemt, und wie überhaupt nur alles Fortichreiten in ber Runft fich erzeugt burch ben außern Unfton, ber Funten wedt unt giebt. Gein Stol und bie Babl feiner Melobien fprechen Beichheit und einen gemiffen garten Schmelz ber Empfindung aus, ber, feinesweges ber Rraft ermangelnb, ihnen einen eigenthumlichen Reis verleibt. Er fann febr beiter, ja wißig werben, aber ein gewiffer Ernft ift wenigstens bann in ber weitern Ausführung unverfennbar. Er ift forgfältig und reich= würgend, beinahe wie Spohr, ohne fich in beffen oft erhabene Schwermuthigfeit zu verlieren. Er modulirt oft icharf und ichnell, faft wie Beethoven, aber er fühlt zu weich, um es gleich biefem zu magen, uns unerwartet mit fühner Riefenfauft zu paden und blitidnell über einem Abgrunde fcwebend gu halten. Geine Arbeiten bezeichnet eine gewiffe verftanbige Befonnenheit, Die, mit Tiefe bes Befühles

gepaart, Trodenheit vermeidet, und eine ungemein schöne Haltung bes Charafters des Ganzen sowohl als der es konstruirenden einzelnen Theile zur Folge hat. Er entwicklt seine Ideen klar und mannichfaltig, die vier Stimmen sind selbstständig, und wenn hin und wieder er den Vorredner (die erste Violine) etwas glänzend beshandelt, so geschieht das keinesweges auf eine so überwiegende Weise, daß die andern Stimmen nur zu dienenden herabsänken.

herr Fesca hat meines Biffens bis jest nur Quartetten und eine oft rühmlichst erwähnte Symphonie (Die ich aber nicht kenne) geschrieben. Es ist mir sehr begreiflich, baß er aus Borliebe sich in diesem Kreise bewegt, ber mir so gang charafteristisch seine Gefühls-weise zu bezeichnen scheint. Aber es mag boch wohl nicht gut sein, sich so fast ausschließlich einer Gattung hinzugeben. Es kann mit ber Zeit, ja, es muß fast zur Manier führen.

Der Genins ift univerfell, wer ibn befitt, tann ibm gum Schöpfer jeber Battung machen, außere Ginbrude und Unftofe leiten bie eine ober bie andere Bahn, und es ift gewiß, baf bie erften Schritte auf einer neu erwählten mit Unficherbeit, wenigstens mit ber Mengftlichkeit geschehen, Die fie einem Runftler ohne Beharrlichkeit bald verleiben fann, weil er auf ber andern ichon fo beimifch und leicht gewandelt ift, alle ihre Tiefen und Rlippen fennend. Der Beift bewegt fich jedoch nach gelindem Zwange bald eben fo leicht in ber neuen Form, und bringt, felbft bei ber Rudtehr gur alten, neue Blumen und Bluthen mit berüber. Befontere Befang=Composition follte boch fein Componift hintanfegen. Sie trägt bie bramatifche Wahrheit ins Leben, und von ihr zu ben andern ift nur ein Schritt, von ben andern zu ihr find wohl mehrere. Es ift als ob bie Natur fich bann immer an bem etwas rachen wollte, ber nicht zuerft bem von ihr gegebenen Urinftrumente bulbigte.

Wenn ber Quartett-Styl gleichsam mehr bem geselligen, häuslich ernsten Kreise angehört, so führt jener mehr in die Welt der größern Unfichten, der weiter geöffneten Bilber. Unwillfürlich fann bas bloße Bearbeiten der Quartett-Gattung durch die ihr eigene komplicirte Gedrängtheit zur Miniaturmalerei verführen, und von da ist es dann sehr nahe bis zur ängstlichen Künstelei und Kleinig= teitoträmerei.

Ich bin zu sehr von dem ausgezeichneten Talente und ben wahrhaft zu ehrenden Kenntnissen bes herrn Fesca überzeugt, als daß ich ihm nicht den Wunsch aussprechen sollte, sich auch darin zu versuchen.

Es giebt ein ebles, bescheibenes Miftrauen ber eignen Kraft, welches mir gang in ber Wesenheit bes herrn Fesca mahrscheinlich bünft; wer aber so ausgestattet und eines solchen Fleiges und einer solchen Beharrlichteit sich bewußt sein barf, wie er, hat nichts zu schenen, und geht baburch einer Vielseitigkeit entgegen, die heilsam vor ihrem Gegensate schützt.

Bemerkungen zu nothwendiger PSürdigung der von Dresden aus in der Leipziger Allgemeinen Musikzeitung erscheinenden musikalischen und theatralischen Beurtheilungen, von Carl Maria von Veber,

Rönigs. fachf. Rapellmeifter und Direttor ber fonigs. beutschen Oper. (11. Decemb. 1818.)

Jebe Stadt hat ihre, mehr ober minder im Berborgenen waltenben Kunstrichter. In der Regel ist die baselbst wohnende Künstler-— lieber möchte ich sagen Kunstreiber- — Masse nicht damit zufrieden; und dies ist natürlich, wenn man die Reizbarkeit der Künstler-Kaste in Auschlag bringt, die nun einmal in ihr wohnt, in ihr wohnen muß. Fließt aber jene Kritif aus reiner Quelle, und paart sie sich mit der Kraft des höhern Wissens, so wirkt sie doch wohlthätig; und vielleicht erst lange nachher verdankt man die bittere Arznei dem Arzte, der sie ohne Nebenabsicht gereicht hat.

Dresden hat feine Kunstrichter und feine Unzufriedenen. Wie ich hierher kam, ermangelten die letteren nicht, mich auf die ersteren aufmerksam zu machen. Ich ließ fast zwei Jahre hindurch diese ruhig gewähren, um zu sehen in wie weit jene Recht oder Unrecht hätten;

ja, ich hielt manchen einzelnen Ansbruch gekränften Gefühls zuruch, weil ich bergleichen Kathalgereien zur Beluftigung ber Umftehenten, für bie Kunft unwürdig und unnüt halte.

Es ergab sich aus meinen Beobachtungen folgendes Resultat. Die Dresdner Kritif-Austalt hat der schönen, wahrhaft achtenswerthen Kräfte viele. Sie besitzt sehr bedeutende Sachtenntniß in
harmonischen, historischen, dramatischen und sonstigen Beziehungen
auf Kunstausübung. Daraus entspringt nothwendig: daß ihre Aussprüche jene Ruhe und auscheinende Wahrhaftigseit bekommen, die
allein Zutrauen und Glauben bei dem größeren, mit den hiesigen
Berhältnissen unbekannten Publikum zu erwecken im Stande sind.
Und gewiß gab sie auch manches Urtheil so gediegen und treffend, daß
wohl wenige Städte so gute Correspondenten der allgem. musikal.
Beitung werden bieten können.

Run fragt es sich aber: Sind diese Urtheile rein der Kunst oder dem Privatinteresse zu frommen in die Welt gesendet? Das Erstere so gelegentlich nebendei, wenn es dem lehteren nicht in den Weg tritt! Aber — man muß auch da gerecht sein: wie geschickt, wie gut eingerichtet! bis auf Einen Punkt, nie geradezu die Wahrbeit ins Gesicht schlagend, sondern nur zur rechten Zeit geschwiegen, verzessen, oder, des nicht in den Plan Passenden in einem so gnädig mitleidsvollem Tone erwähnt, daß der Ununterrichtete ja unmöglich das Ding oder Subjekt für etwas halten kann.

Beweise hierzu liefert jeder Artikel siber Dresten, und bie Kritik-Austalt dieser Stadt wird sie wohl nicht verlangen; ich sie zu geben aber jederzeit dem Frager darnach nicht verweigern. Dem Bewohner Dresdens ist das hier Gesagte klar genug, und dem auswärtigen Leser soll es nur einen Standpunkt zur Berurtheilung jener Anzeigen bieten, in denen auf merkwürdige Weise die Urtheile Farbe wechseln, nach Annäherungs- oder Abstoß-Prozes der einzelnen Parteien, wo denn hauptsächlich die dentsche Deer ewig im Argen bei dem Industrie- und Kritik-Comptoir liegt — Habeat sibi!

3ch perfonlich, kann jenem Comptoir nicht genng banken, bag es meines Wirkens immer als preiswurdig erwähnt. Es bat mir

baburch die schöne Freiheit gegeben, ohne ben geringsten Anschein von gefränkter Bersönlichkeit, ihm gegenüber auftreten zu können. Was mich hierzu endlich bestimmt hat, ift die Kritik der Opern Joconde und Zauberslöte in Nr. 48 dieser allgemein geehrten Zeitschrift.

Es ift — gelindeftens bemerkt, wenig besonnen gesagt: "daß ich mit ben Mitteln welche dieser Gesellschaft (ber beutschen Oper) zu Dienssten fiehen — eine solche Borstellung zu Stande gebracht." — Ich werbe mich wohl hüten, in den Fehler des Comptoirs zu verfallen, und den nicht armen Stoff zu Bergleichungen zu benutzen — wie z. B. die "Zauberslöte", hätte hier besser besetzt werden können; ob vielleicht Undere "aus ihrer Natur herauszugehen im Stande sind? " z. oder, die Erhebung Einzelner durch Beschuldigung Underer zu versuchen. Nein, dazu achte ich zu sehr die Kunst, meine Aunstbrüder jeder Zunge, und besonders ben erhabenen Schutz, unter dessen Hulb und Pslege unsere Kunstanstalten gedeihen.

Die Gründung einer bentichen Oper ift ausgesprochen; und bas Runftgebante wird fich beben burch bie fraftige Stutung und Aufmunterung von Dben. Und wenn es nicht jest ichen fo boch fteht, wie feine Erbauer es munichen : fo liegt bas in , augenblicklich nicht zu andernden Berhaltniffen, Die une Die Grunbaum, Gerftadern Beirelbaums zc. icon balb gewonnen, entzogen ; und zwar nicht aus Mangel an vollwichtiger Anerkenntnig und Belohnung ihrer Berbienfte, fondern aus andern Rudfichten, Die hier von mir nicht einmal leife erwähnt werben follen. Uebrigens vertragen biefe Mittel fcon rubige Bergleiche um und neben fich ; ja felbft mit fremten ge-Diefe Mittel werben ruhig, aufpruchslos, und rühmten Bühnen. ermuthigt burch bie Rufriebenheit bes Allerhochsten Sofes und ben gablreichen und marmen Antheil bes Bublifums, fich fortbilben, und mit Anderen vereint, ber Runft hoffentlich feinen unwürdigen Tempel bauen.

Bie erhebend mare es für alle Theilnehmenbe, Unsübenbe und Geniegenbe, wollte nun auch eine, mit so reichen Kräften ausgestattete Kritif, ben geraden Beg ber reinen Wahrheit gehen und bebenten, daß fie sonst nur erbittern, und zur Bloßstellung ber von ihr unrecht Gepriesenen führen muß, ober ihr Lob und Tabel gleich wirtungslos verhallt; ja endlich ihre Sauptabsicht boch scheitert, ba alles von ihr noch so sehr Erhobene boch von felbst zusammen fällt, kommt es einst weiter in die Welt.

Dresben, ben 11. Dec. 1818.

#### 1819.

# Schreiben an Serrn Baffenacci zu Schippenbeil in Offpreußen.

(5. August 1819.)

Eine fehr langwierige Krantheit hat mich feit Monaten von allen Geschäften entfernt. Sehen Sie barin bie Ursache meiner verzögerten Untwort auf ihre geehrte Zuschrift vom 1. Mai.

Mit Theilnahme habe ich bas mir Uebersendete burchgesehen, und 3hre vertrauensvolle Offenheit hat mich herzlich angesprochen. 3ch gebe Ihnen bafür, was jedem Menschen bas Heiligste sein muß— Wahrheit — so weit meine Einsicht nämlich sie mir zu geben erlaubt, und nach meiner Ueberzeugung. 3ch würde Ihres Bertrauens nicht werth zu sein glauben, wenn ich es nicht thäte. Könnte ich dug' in Auge Ihnen gegenüber stehen und der herzliche Ton bes treu meinenden Freundes meinen Worten die Wärme geben, die Sie von der Reinheit meiner Absicht, Ihnen nüglich zu sein, überzeugen, und vielleicht manchem bittern Tropfen die scheinbare Schärfe nehmen könnte, die von dem kalten Papier so start und theilnahmlos den Leser anblickt.

Ihre Arbeiten zeugen von fleißigem Studium, bas Sie so weit gebracht, als man ohne Rath und Erfahrung fommen kann. Sie wühlen in Harmonieen-Fülle, und finden sich wohl in Aufsuchung der wohlklingenoften Lagen. Dies beweift Sinn für bas wahre Grundzebäude ber Kunft, aber meift geht barüber die Sorgfalt für bas eigentlich Melodische verloren, für die eigentliche Ersindung und

für tie Haltung tes Ganzen. Fremte Eindrüde haben Sie aufgeregt; so et was wollen Sie auch machen. Nun ja, das ist der erste Anstock Genius, der erste Schritt zum Ziele, das er wirklich schauet, aber erst viel später frei sich bewegen und nach dem Idealen hin streben lernt, was ihn dann aus sich selbst sprechen lehrt, und nicht mehr seine Gedanken in die vorhandenen Formen prest. Die Werke jedes Ansfängers wimmeln von Reminiscenzen. Zu jedem Stüd kann man das Borbild sinden, nach dem es zugeschuitten. So auch bei Ihnen. Sie gestehen, keinen Harmonie-Unterricht gehabt zu haben, und leider bestätigt sich dies fast auf jeder Zeile. Falsche, unrichtige Schreibart bes in sich Richtigen sindet man häusig, und zwar so gestellt, daß es nicht mit einem Federstrich aut gemacht ist.

Co wie bie mir überseudeten Arbeiten jest find, fann ich 3bnen nicht zur Berausgabe rathen. Es thut mir berglich meb, Ihnen bas fo offen fagen muffen, benn Gie hoffen auch Erwerb bavon, aber ich fann nicht antere. Wollen Gie fich gebrudt bas fagen laffen. mas ich Ihnen jest allein, und mit Liebe fage? Bollen Gie burch ein vielleicht zu hartes Urtheil Gid felbit, und für fünftig jeben Berleger gurudidreden laffen? 3ch glaube aus Ihrem Briefe gu ent= nehmen, baf Gie vielleicht munichen, ich folle biefe Arbeit reinigen, und fie bann in bie Welt forbern. Das fann ich nicht, lieber Freund. Ja, maren Gie bei mir, fonnte ich Gie felbft gur Berbefferung anleiten, mit Freuden murbe ich es thun. Aber fo ift es eine Arbeit, bie mir meine Beit und Berhaltniffe nicht erlauben, und wo antern Theils bie Werfe noch nicht genug ben Stempel ber eignen Schöpfung tragen, um burch bas Bertilgen einiger Fleden zu etwas Gelbftftanbigem ober Bebententem ju merben.

Laffen Sie fich hierburch nicht abichreden. Glauben Sie nicht, baß ich Ihnen Erfindung abspreche. Rein, Sie haben ichon zu viel bes Achtungswerthen eingesogen und geleistet, um es fahren zu lassen, aber ichlagen Sie fünftig ben Weg ein, die Bartituren flassischer Meister, ihrem Blan und ihren Anlagen nach zu studiren. Beobachten Sie ben Gang, ben Fluß ber Rede. Sehen Sie, wie bie hanptgebanken entwicklt, nicht here in geführt sind.

Bor Allem aber fuchen Sie fich gründliche Barmonie-Renntniffe gu erwerben.

Wenn man nicht Berr über bie Mittel fich auszusprechen ift. wie foll ba nicht ber Ibeen-Fluß jeben Augenblid gebemmt werben? Wer schon erft baran benten ober sich vornehmen muß - bier foll ein Ueber gang tommen - ber geht über, aber mer mirb es ibm Dant miffen? Er wird immer ericheinen wie einer, ber gur Befellichaft fagt : "geben Gie Ucht, jett werbe ich mabriceinlich einen auten Einfall haben." -

Ihre Walzer enthalten viel Löbliches. Es find aber boch mehr Rebensarten, als eigentliche Bebanten. 3m Rhuth= mus ift manches fehlerhaft. 3. B. Dr. 1. Schluft bes 2. Theils 5. Tafte ftatt 4. weil 3hr Gefühl ben Saupt-Accent auf ben Taft



aber bas Gefühl bes Hörers ben erften Taft

eine Art Auftatt, woburd bas Bange eigentlich bie Saltung von 6/8 Taft befommt : barans folgt, baf bie bem 3/4 Taft eigenthümlich rhythmifde Bewegung verfehlt ift. Der harmonischen Unrichtigkeiten find viele, wenn ich auch manches unr für Stichfehler, und noch anberes für Barten paffiren laffen will.

Much muthen Gie ber Spannung ber Banbe gu viel gu. Fehler, ben man mir auch häufig vorwirft, obwohl ich es mir nur ba erlanbe, wo es mir unansweichbar zur Wefenheit bes Bebantens nöthig scheint. Nun, es wird Ihnen auch überall nöthig vorgefommen fein.

Der Rlavierauszug fcheint mir, fo viel ich mich, ohne die Bar= titur jur Sand ju haben, erinnere, gut, vollständig, faft überfleifig



v. Beber, Carl Maria v. Beber, III.

Clavierauszug nicht ichreiben, fie ftoren mehr in ber Musführung, als bas Belingen berfelben Bewinn bringt. Gie irren fich, wenn Sie glauben, Die Tonart bes Thema's ber Bariationen in Es ver= anbert zu haben. Gie ift ursprünglich alfo, und zwar von Umlauf und nicht von Siller aus ber Dper: Der Irrmifc, und heißt : "au Steffen fprach im Traume," auch Mogart hat es variirt. In bem Augenblide, wo ich bies fchreibe, febe ich, baf ich mich irre, und bag: "Als ich auf meiner Bleiche" eine folde Mehnlichfeit burch bie Berfetzung in Es mit bem Steffen befommen Das Scherzo gefällt mir im Gangen recht wohl, boch wenbet und breht fich alles gar zu harmonifirenb. Das Trio ohne allen Unterschied fast wie bas erfte. Nichts als Burge, barüber schmedt man am Ende bas eigentliche Fleisch gar nicht. Der zweite Theil entfernt fich gar zu fcnell weit von ber Saupttonart, und verlofcht bas Gefühl berfelben. In bem Taft 5. 6. 7. 8. bes zweiten Theils find bie reinen Octaven trot ber Borhalte nicht zu vertilgen, und bie Octaven ber Bratiche mit bem Bag gang unftatthaft. Dagegen hat bas Bange Tener und Leben.

Mein lieber, junger Componist; ich wünsche nichts sehnlicher, als daß Sie, was ich Ihnen hier zu sagen mich gedrungen fühlte, auch richtig würdigen mögen, daß es Sie weder abschrecken noch muthlos machen, oder wohl gar erbittern möge. Lassen Sie es sich Fingerzeige zum weitern Fortschreiten auf einer wirklich ehrenvoll betretenen Bahn sein, und glauben Sie, daß es viel lohnender und leichter ist, mit ein paar nichtssagenden Phrasen einen Kunstzünger abzuspeisen, als ihn auf die dornenvollen Schwierigkeiten des Kunstwegs aufmerksam zu machen. Ich gab Ihnen aus treuem Herzen meine Ansicht, nehmen Sie sie auch so auf, wohl und Beiden; wo nicht, so müßte ich Sie zur Masse der Uebrigen rechnen, was ich nicht gern möchte. Gewiß aber werde ich immer an jedem Emporstrebenden wahren Theil nehmen, und also auch an Ihnen, dem ich Heil, Glüd und Ausbauer und Geduld wünsche zum fernern Fortschreiten.

Mit freundschaftlicher Achtung u. f. w.

#### 1820.

#### lleber :

#### "Der Wettkampf ju Olympia".

Oper von Boifil.

(13. März 1820.)

Donnerstag am 16. März 1820 zum Erstenmale auf bem Rönigl. Theater: Der Wetttampf zu Olympia, große Oper in 2 Aften. Frei nach Metastafio in gebundener Rede bearbeitet, und in Musik gesetzt von dem Königl. Baierischen Kammersherrn, Kommandeur des Großherzogl. Dessischen Berdienstordens, St. Georgen-Ordens Ritter, Baron von Poisi in München.

Es ift viel über eigentliche Wesenheit ber sogenannten großen Oper gestritten, und bis jest noch nicht seitgestellt worden, von welschen Grundprinzipien sie eigentlich bedingt wird. Ich begnüge mich also, nur anzusühren, was man gegenwärtig in stillschweigend angenommener Uebereinkunft unter dem Beiworte groß zu verstehen pflegt. Nämlich eine Oper, in der die Musikstüde durch fortlausend in ftrum entirte Recitative verbunden sind, und wo demnach die Musik als Herrschen, von allen ihren, ununterbrochen in Thätigsteit gesetzen, Krondienern umgeben, Hof hält.

Damit verbindet man noch den Begriff, daß in der Wahl des Stoffes auch nur das Großartige verwendet werden durfe. Unter diesem Großartigen aber versteht man meistens wieder blos das, was man aus der alten klassischen Zeit der Griechen und Nömer entlehnen kann. Diese Begriffe stehen nicht nur mit dem in Verbindung, was die Franzosen als Grundsätze für die Tragödie aufstellen, sondern sie gehen unmittelbar von ihn en aus, da, meines Wissens, sie die Schöpfer dieser großen Oper sind, die vor Allem Gluck geebracht hat.

Bir haben in Deutschland nicht fehr viele, bieser Klasse angehörige, Original-Werke, und ber, besonders jett, jum Romantischen sich neigende Zeitgeist wird ihrer Bermehrung immer bedeutender in den Weg treten. Außer den trefslich gedachten Opern Salem und Cyrus des Herr von Mosel in Wien, und einigen andern Berssuchen, hat herr von Poist sich mit Vorliebe dieser Gattung geweiht, und durch mehrere gelungene Werke Beisall und Anerkennung gestunden.

Der Runft bestimmte er feine Zeit und Rraft. Gigenes Stu= bium und Freundes Rath bes bochzuehrenden Rapellmeifters Dangi, waren feine zweddienlichen Bulfemittel. Mit miffenschaftlichen Renntniffen, ja, felbit mit bichterischem Talente ansgeruftet, batte er bas Blud, einen großen Schritt jur vollendetern Runftbilbung voraus zu haben. Rachbem er ichon mehrere Werte für Bühnen und Rammer geliefert hatte, befeuerte ihn vorzüglich bie, in Dunchen wirklich mit beisviellosem Enthusiasmus aufgenommene, Dver : Ottaviano in Sicilia, fich ganglich ber bramatifchen Duje bingugeben. In furger Beit gingen aus feiner raftlofen Thatigfeit bervor : Ottaviano, ber Wettkampf zu Olympia, Athalia, Aucaffin und Nicolette, über Die Salfte ber Oper Merope, Mitte= tis; eine fomifche Oper: Dir wie mir, Iffipile 2c. Befonders eigenthümlich ift Baron Boifi - neben großer Gorgfalt fur Die Bahrheit ber Deflamation, reicher Sarmonieen-Folge und zwedmäßiger, mannigfaltiger Inftrumentation - fliegende, flar bingeftellte Melodie, Die, neben ihrer Beichheit, noch bas Berbienft einer großen Sangbarteit, und bas gemiffe Reblgerechte hat, welches zu vernachlässigen man fo oft ben beutschen Componiften, und zwar nicht gang ohne Brund, jum Bormurfe machen fann.

Dem Bernehmen nach arbeitet er jest au einer großen italienischen Oper.

#### lleber :

#### "Emma di Resburgo".

Oper von Meyerbeer.

(15. 3an. 1820.)

Wenn man ben Gang ber Kunsterscheinungen und beren Erfolge auf ben Theatern Deutschlands beobachtet, so brängt sich gewaltsam die trübe Ueberzengung auf, daß meistens nur Zufall und Glud bas Gelingen ber ersteren bestimmen.

Die Bahl berselben folgt oft einem eben so zufällig entstandenen Rufe, als es nur dem Glude anheim zu stellen ist, ob auch die Mittel an dem Orte der Aufführung vorhanden, die, gerade zum Zwede führend, das Kunstwert in allen seinen Theilen, der ursprünglich dabei vorwaltenden Idee gemäß, wiedergeben können.

Wo ist aber auch die Theaterverwaltung zu finden, die, ohne Einwirfungen von Oben, Unten, Außen und Innen, frei einem auf wahre Kunstprinzipe begründeten Plane folgen tonnte?

In allem diesen möchte wohl die Lösung des scheinbaren Räthsels liegen, wie in so entschiedenen Gegenfätzen hoher Beifall und
gänzliches Mißfallen ein und dasselbe Werf treffen können; und wie
glüdlich dagegen der Componist in Frankreich und Italien sei, wo
der Erfolg fast ganz in seine Sande gelegt ist — hält er nämlich
Gefallen für seinen höchsten Zweck — und wo er dann nur gewandt
genug sein darf, alle ihm dargelegten Mittel wirksam aufzustellen
und zu verwenden.

Hat er aber auch in einem einzelnen Lande Lorbeern errungen, will er nun der Welt angehören, verbreiten sich seine Werke; wer steht ihm dafür, daß gerade daßjenige am dritten Orte gewählt werde, das am sprechendsten ihn bezeichnet, auß seiner bessern, vollendetern Epoche genommen sei? Abermals der Zufall, das Glüd. Und diesen beiden möge es auch der Componist Meyerbeer verdanken, daß das Zusammeutreffen mancher Umstände die Aufführung von zwei seiner Opern fast zu gleicher Zeit bedingt hat.

Bir erhalten im Laufe nächster Boche von ihm: Emma di Resburgo. Opera seria. Italienisch. Alimelek. Komische Oper. Deutsch.

Zwei ber verschiedenartigsten Blüthen seines reichen, herrlichen Genius, die ihm hoffentlich ben Beifall ber Freunde ber italienischen und ber beutschen Tongestaltungen, und ben bes wahren Kenners, ber inmitten bieser Parteien steht und bas Gute würdigt, es somme, woher es wolle, es von bem Standpunkte bes Erzeugers besselben beurtheilend, erwerben werden.

Herr Meyerbeer, aus Berlin, machte schon in seinen Kinderjahren Epoche als Clavierspieler, welches Talent er späterhin zu einer Bollsommenheit ausbildete, die ihm den Rang unter den ersten,
wenn nicht gar den des Ersten Clavierspielers unserer Zeit, anweiset.
Unabhängig von Sorgen für seine Existenz, weihte er sich mit voller Liebe der Musik, deren ernstes Studium in ihren geheimsten Tiefen
er sich angelegen sein ließ. Dem zweijährigen Umgange des verewigten Abts Bogler dankt er, nächst eigenem Forschen, den größten Theil seiner musikalischen Bildung, die, auf den Grund einer sorgfältigen Erziehung in literarisch-wissenschaftlicher Hinsicht und Kenntniß fremder Sprachen gebaut, ihm das verlieh, was jedem Künstler,
dem es Ernst ist mit der Kunst, nie als Basis sehlen sollte. In dieser Epoche (1811, Darmstadt) schrieb er ein Oratorium: Gott
und die Natur, gedichtet von Schreiber\*).

Ein treffliches, feuerloberndes Wert, voll tiefer, harmonischer Schänheit und kontrapunktischer Berwicklungen, ohne babei ber reizendsten Melodieen zu entbehren. Doch natürlich das durch Stubium Liebgewordene vorherrichend. Ungefähr in demfelben Geiste schrieb er die große ernste Oper Jephta, (ebenfalls von Schreiber gedichtet), für München; und wenn die Haltung berselben damals manchem Kenner etwas bunt erschien, so lag das wohl in dem Bestreben, dem Sänger überhaupt mehr zu genügen, das, mit der Ueberfülle harmonischer Verslechtung, besonders in den Chören, einen

<sup>\*)</sup> Aufgeführt im Mai 1811 in Berlin.

Bwiefpalt, burch nachgiebigkeit und innere Ueberzeugung im Gegensfate, vorbliden lieft.

Schon im Jahre 1813 ernannte S. A. H. ber Großherzog von Darmstadt, aus eigenem Antriebe, als Anerkennung ber Talente Meherbeers, benfelben zu seinem Kammer-Compositeur.

Für Stuttgart zunächst schrieb er nun bie Oper: Alimelet (welche er später in Bien umarbeitete und bie besonders in Brag viel Glud machte), ging bann zu Bervollsommnung seiner Bilbung, nachdem er Deutschland durchfreuzt hatte, nach Frankreich, und von da nach Italien, wo er in Padua die Oper: Romilda e Constanza, mit Erfolg auf die Bühne brachte, neuestens aber durch Emma di Resdurgo in Benedig einen unglaublichen Enthusiasmus erregte, ben alle öffentlichen Blätter bestätigen.

Dem Bunfche bes Componisten gu Folge, wird bei uns biese Oper ben Reihen eröffnen. Ich erlaube mir aber, zuerst von Alimelet, als bem Erstgebornen, zu sprechen.

Der anziehenbe, beitere und gemuthvolle Stoff (ber erwachte Schläfer aus Taufend und einer Racht) ift vom Dichter, Berrn Bohlbrild (bermalen in Leipzig), mit vieler Theaterfenntnig, Laune und Mufit begunftigent geschrieben. Der Componist bat in Einheit und Saltung bes Bangen und Zeichnung ber Charaftere fich als Meifter bewiesen. Dabei entfaltet er Die Beweife feines ernften musitalischen und bramatischen Studiums burch bie icone Berbinbung felbstftanbiger Delobieen=Formen. Alles voll reger, leben= biger Phantafie, ohne Weitschweifigkeit immer fcnell in ber Sandlung fortrudent, blos bie möglichft bramatische Bahrheit vor Augen habend, treffliche Deflamation, liebliche, oft üppige Melodieen, reiche, neue Barmoniewendungen, oft in überraschenber Busammenftellung gebachte Instrumentation, Die, mit vieler Zierlichkeit verschlungen, auch freilich fast bie Sorgfalt eines Quartett-Bortrages erforbert; - biefes mochte bas Bezeichnende biefes Bertes fein, und es gang als beutiches Runftwert ftempeln.

Emma di Resburgo trägt hingegen gang bas Bepräge bes Sim-

melftriches, unter bem fie geschaffen wurde, und bes jest ba herrschenben Musikgeistes.

Ich glaube, daß der Componist es sich zum Ziele geseth hatte, gefallen zu wollen, um so zu zeigen, daß er als herr und Meister über alle Formen schalten und gebieten könne.

Es muß recht tief hinein bofe fein, mit dem Berdanungsvermögen der italienischen Kunstmägen, daß der gewiß aus eigener, selbstständiger Kraft schaffen könnende Genius Meyerbeers es für nothwendig erkannte, nicht nur süße, üppig schwellende Früchte auf die Tafel seizen, sondern sie auch gerade mit diesen Modesormen verzuderu zu müssen.

Es versteht sich von selbst, daß oben berührte Borzüge des Componisten, so weit als in der Gattung thunlich, in diesem Werke sich auch wieder sinden, und daß es dem Beobachter höchst merkwürdig sein wird, ein so ganz verschiedenartiges Streben in diesen beiden Werken aufgestellt zu sehen, wie ich bei keinem andern Componisten ein abnliches Beispiel nachweisen könnte.

herr Meherbeer hat uns also bas Bielseitige seines gewiß originell sein könnenben, Talentes bewiesen, und baß er vermöge, was er wolle.

Darf ber Schreiber dieses einen Wunsch aussprechen, so ist es ber, daß herr Meherbeer nun, nachdem er die Kunst in ihren vielsseitigen Abzweigungen, nach der Gefühlsweise der sie pslegenden Nationen, studirt, und seine Kraft, so wie die Geschmeidigkeit seines Talents, erprobt hat, ins deutsche Baterland zurücksehren, und mit den Wenigen, die Kunst wahrhaft Ehrenden, auch mit sortbauen helsen wolle an dem Gebäude einer deutschen National-Oper, die gern von Fremden sernt, aber es in Wahrheit und Eigenst hümlich feit gestaltet wieder giebt, um uns so endlich auch den Rang unter den Kunst-Nationen sestzustellen, dessen unerschütterlichen Grund Mozart in der deutschen Oper legte.

#### Gegen den Serrn Bemerker in Philippi's "literarischem Werkur".

(15. Febr. 1820.)

"Angriffe auf meine Perfönlichkeit, wären sie auch noch bitterer und unterhaltender ausgesprochen, als von dem Herrn Bemerker gesschehen, würden mich wahrlich nicht vermögen, die Feder zur Gegenzede zu ergreifen, wenn nicht der Herr Bemerker es mit einer wahrschaft bewundernswürdigen Dreistigkeit gewagt hätte, ein paar derbe Unwahrheiten in so bestimmtem Tone hinzuskellen, daß man nur zu deutlich die Absicht erkennt, er wolle mit diesem Gewaltstreiche die Stimme des Bublikums für sich gewinnen.

"So eine Zusammenstellung von Wahrem und Unwahrem, halb Erzähltem und gang Berschwiegenem bedarf also einer Beleuchtung vor ber dem Künstler am höchsten stehenden Instanz, vor ben Augen bes richtenden Bublifums.

"Der Berr Bemerter beginnt mit folgender groben Unwahrheit ober gefliffentlichen Entstellung meines Strebens jum Guten.

" Sobald Herr v. W. nach Dresben kam, begann er auch, unzufrieden mit dem musikalischen Geschmacke des dasigen Publikums, wie früher in Prag, das Kunst-Urtheil zu lenken, und Jeden im Boraus zu überzeugen, daß nur die Compositionen, welche er empfahl und beschützte, Lob und Bewunderung verdienten. " —

"habe ich bas wirklich gethan? Da hätte ich ja wahrhaft übermenschliche Kraft auf die Gemüther zu wirken gehabt.

"Aber ich verstehe wohl, was herr Bemerker meint: ich werbe es wohl nur gewollt haben follen; benn hätte ich es wirklich zuwege gebracht, so mußte ja ber herr Bemerker auch mit überzeugt
worben sein, und hätte nie seine Bemerkungen bemerket, wie ich ja
recht gern gesehen.

"Belche breifte Berbrehung ober Bergessenheit bessen, was ich 14 Tage nach meiner Ankunft in Dresben (in einer Zeitschrift, in ber wohl Niemand ben Geschmad eines Publikums beurtheilen lernen, aljo damit weder gufrieden noch ungufrieden fein fann) druden ließ. (Siehe Abendzeitung No. 25. 1817.)

"Wie kann man so eine Unmaßung aus obenbenanntem Aufssate herauslefen. Ich erlaube mir, hier bas Besentlichste bavon zu wiederholen, und ber Unbefangene urtheile.\*)

"Ferner fagt ber Berr Bemerter: - " Seinen (bes v. B.) Lieblingen nur follte man bulbigen."

"Bo steht das geschrieben? ober: aus was geht das hervor? Bielleicht aus den Berken, die ich bis jest aufzuführen die Mittel und Gelegenheit hatte?

"Laßt uns boch biese Meister besehen, um meine Einseitigkeit und Liebhaberei tennen zu lernen. Wehul, Fischer, Gretry, Beigl, Cherubini, Catel, Boieldieu, Isouard, Mos zart, Dittersborf, Schmidt, Dallaprac, Spontini, Himmel, Solie, Frangl, 2c.

"Run, das find eben keine schlechten Leute, ich hätte mich meiner Lieblinge nicht gerade zu schämen, und sie wären wohl auch genug mannigsaltiger Art. Ober hätte ich vielleicht Rofsini's Elisabeth und Italiana in Algeri nicht mit derselben Sorgsalt und Sifer aufzussühren gesucht, wie die andern Opern? Rein, ich ehre gewiß alles Gute, es komme von welchem Bolke es wolle. Ja, ich suche mich bei Beurtheilung desselben auch immer auf den Standpunkt zu setzen, von dem der Erzeuger des Werkes ausgegangen, um ihn gerecht würdigen zu können. Uber blind abgöttische Berehrung der einen oder andern Gattung muß man keinem Künstler zumuthen, und noch weniger die Berleugnung seiner Ansichten und des Glaubens an dassenige, was seiner Ueberzeugung nach der Wahrebeit — und es giebt nur eine — am nächsten gelangt ist, oder sie gar erreicht hat.

"Bas ber Berr Bemerfer von Sanbn, Dogart zc. fagt,

Anmert. bes Berausgebers.

<sup>\*)</sup> Da wir ben hier angezogenen Auffat "Ueber Jacob und feine Söhne" (S. 131) in biefem Banbe ganz mittheilten, fo tonnen wir hier ohne Beiteres barauf verweifen.

ist mir aus ber Seele gesprochen, und unterschreibe ich von ganzem Berzen. Aber er migversteht mich mit Gewalt (was überhaupt seine Liebhaberei zu sein scheint), wenn er glaubt, daß ich herrn Meherbeer beschalb so hoch stelle, weil er so schreiben konnte. Ach nein, ich muß es nur ehrlich heranssagen: daß er das wollen konnte, hat mir schnerzlich wehe gethan, und ich glaube es nicht, daß man nur dadurch in Italien gefallen könne; benn wer wird so unfinnig sein, behaupten zu wollen, daß in dem Wiegenlande des ächten Gesanges und schweizenden Gefühles nicht unter den Bessergebildeten noch der wahre Geschmack sich eben so sinden müßte, wie in Wien, Oresben, Berlin, München? Daß aber in Italien, wie in den eben genannten Städten, der große Haufe lieber ein Feuerwerf, als ein Gemälde von Raphael sieht, wird Niemand leugnen.

"Wer wird nicht gern Roffini's lebendigem Ideensturme, bem pikanten Kigel seiner Melodieen lauschen? Wer wird aber auch verblendet sein, ihm dramatische Wahrheit einräumen zu wollen? oder meint der Herr Bemerker, daß die ein dramatischer Componist nicht brauche? Da würde er den ältern italienischen Meistern Paisiello, Cimarosa.c. ein schönes Kompliment machen.

"Aber wo gerathe ich hin!? Der Hemerker will ja nicht Kunst-Ansichten austauschen und um der Kunst willen reden, ich soll nur nicht davon sprechen. Der soll man überhaupt gar nicht mehr wagen dürfen, auch nur zu vermuthen, daß der Geschmad jetzt in Italien verdorben sei? weiter habe ich doch nichts gethan. Da lese der Herr Bemerker die italienischen Blätter selbst, und andere deutsche Zeitschriften.

"Mir scheint aber, ich werbe mir es schwerlich auf biese Art verbieten laffen.

"Giebt es eine Grund-Ibee in feinem Auffate, so ift es nur bie, das Bublitum gur Partei gegen meine Anfichten zu stimmen, und bann freilich wehe Dir, armer Alimelet, über ben ber herr Bemerter sich so viel Halbes ergählen ließ. Er hat meinen Auffat in ber Prager Zeitung schwerlich gelesen, ober, that er es, so hat er sehr Unrecht, zu verschweigen, was ich barin

sagte. Aber er ist ja so flink mit Citaten aus ber ihm wohlbekannten Leipziger musik. Zeitung. Warum citirt er benn nicht meinen Aufstat über Alimelek in eben bieser Zeitschrift, ben ich nach ben ersten brei Borstellungen bieser Oper in Prag ben 22., 24. und 30. Octbr. 1815 in berselben abbruden ließ? Wahrscheinlich, weil bas, was er barin bemerkte, nicht zu für ihn jest eben branchbaren Bemerkungen Anlaß gab. Ich werbe mir also die Freiheit nehmen müssen, ihm bei seinen Citaten zu helsen, und bas möge er nur gütigst annehmen, benn sobald möchte er mich nicht wieder zum Gehülsen bekommen.

"Auf bie Leipziger musikal. Zeitung, als allgemein gefannt, verweise ich unmittelbar bie Theilnehmenben, und führe hier bie Prager Zeitung an, die basselbe in andern Worten enthält.

"Bie es nun bem Alimelet hier ergehen wird, wer kann es wissen? An Bersuchen, ihn schon im Boraus bem Publikum gehäfsig zu machen, fehlt es ja augenscheinlich nicht. Der herr Bermerter wird aber boch wohl gestehen, baß einige Ueberzeugung bazu gehört, eine Oper, die in der hauptstadt Wien mißfallen hatte, gleich darauf in der Schwesterstadt Prag auf die Bühne zu bringen? Der Erfolg hat bewiesen, daß ich dem richtigen Gefühle des ruhig abwartenden Publikums nicht mit Unrecht vertraut hatte. Uebrigens bin ich weit entfernt, Alimelet sur vollendetes Werf zu halten (wie viele giebt es überhaupt beren?); aber für das eigenthümliche Ersindungs-Bermägen des Componisten zeugt er gewiß.

"Bas will benn nun aber ber Hemerker eigentlich? Die Tugenden ber Italiener auf Kosten seiner Landsleute — benn er scheint boch, Einiges in seinem Geschreibe hin und wieder abgerechnet, ein Deutscher zu sein — erheben?

"Die Italiener find als Nation eben jo achtungswerth als jede andere, haben aber, trot ber ihnen eigenen Billigkeit und Frenndlichkeit gegen Ansländer, schon manchen, z. B. ben fel. hims mel, ausgepfiffen; hingegen die Nachsicht gegen Meherbeer bis zur einige und fiebenzigmal wiederholten Aufführung ber Emma getrieben (nach ber Wiener Theater-Zeitung); wie

fommt bas? - ba fie nach bem Urtheile bes herrn Bemerfers nur ein jufammengestoppeltes Ding ift?

"Doch nun genug, um meine hohe Uchtung für alles ber Deffentlichkeit Angehörige ausgesprochen zu haben, und vom ersten bis letten Buchstaben zu viel, wäre es um meinet- oder des Herrn Bemerters willen geschehen. Desihalb möge er es auch gütigst verzeihen, wenn es mir gar nicht darum zu thun ist, mit ihm über jede seiner Zeilen mündlich mich zu besprechen. Da ich weiß, wie er ein sieht, bin ich gar nicht begierig zu wissen, wie er aussieht.

"Nur noch die trube Bemerfung kann ich nicht unterbruden, wie schmerzlich es boch für ben beutschen Künstler sein mußte, sabe er seine wahrhaft aus bem reinsten Willen für das Gebeihen der Sache überhaupt hervorgehenden Bestrebungen durchaus so gewaltsam verkannt und angefeindet, bis zur pasquillantenhaften Persönlichkeit.

"Das Talent, was Gott mir vielleicht verliehen, selbst wägen zu wollen, wäre Frevel gegen die Gaben-Bertheilung des Gebers alles Guten. Die Welt wird es an den Platz stellen, wohin es ge-hört. Meine Pflicht war nur, das mir Anvertraute durch Fleiß, Studium und unermüdete Anstrengung so viel möglich anszubilden. Dies nach meiner besten Kraft, Ausdauer und mit rücksicht selosem Streben gethan zu haben, fühle ich beruhigend in der Brust, und werde so fort und fort wandeln, nach meiner Ueberzeugung, eben so gern jeden ächten Tadel ehrend, als bloße hämische Anfälle verachtend.

#### lleber:

# "Die Bergknappen",

Oper von Bellwig.

(21. April 1820.)

Benn man bie, in jeder hinsicht geringe, Aufmunterung berudfichtigt, bie bem Opern-Componisten in Deutschland zu Theil wird, so muß man sich fast verwundern, daß es Tonkunstler giebt, bie diefe gefahrvolle, Zeit, Anftrengung und langwierige Erfahrung vorzugsweise vor allen andern Kunstzweigen bedingende, Bahn
noch zu betreten Lust haben. Diese Wahrheit ist vom Bublitum und
von den Direktionen anerkannt. Jeder diefer Theile will dem andern
die Schuld davon zuschieben. Sollten aber nicht vielleicht beide
bieselbe auf sich geladen haben?

In Italien füllen bie unausgesetzen Wiederholungen von zwei oder brei Opern eine ganze Jahreszeit (Stagione) aus. Da tann die Direktion ihre Kräfte und Mittel gern und erfolgreich anwenden. Nicht ganz auf dieselbe Beise, aber eben so weitwirkend und umfassend, sind die Resultate eines gelungenen Kunstwerkes in Frankreich. In beiden Ländern aber ist, und dieses bleibt-der Haupthebel, die Erscheinung einer neuen Oper National-Angelegen beit. Die regste Theilnahme vor und nach der Aufsührung stellt den Componisten auf den hohen Standpunkt, von dem aus er die Bedeutendheit seines Unternehmens fühlen, und von ihm entweder ganz erhoben, oder — reicht seine Kraft nicht — unbedingt in den Staub geworsen werden muß. Enthusiasmus nehst reichelichem Ehrensolde winken und sichern ihm eine Existenz qua Componist.

In Deutschland will man Neues! Multum. — Ift es gut, nun, das ift gut — ift es schlecht — nun, es kann nicht Alles gut fein. — So muß die kühle Gemessenheit in Lob und Tadel das Feuer des Künstlers ungenährt lassen, und die Abnahme des Besuches bei öfterer Wiederholung den Direktionen die Mittel und den Willen nehmen, die Componisten so aufzumuntern und zu lohnen, als es wohl sein sollte.

Ich breche ab, indem biefes reichhaltige Thema (die Luft nach Reuem) mich zu weit führen würde, wenn ich auch nur bas ihm zunächft Liegende noch berühren wollte, z. B. die baraus hervorgehenden, wirklich bis an's Unnatürliche grenzenden Forderungen an die Sänger einer deutschen Opernbuhne, wo man das Gute aller Länder, abwechselnd vorbeigeführt, verlangt — also den Gefang des Italieners, das Spiel des Franzolen in der leichtern Gattung

und ben Ernft bes Ausbrud's und forretten Gefanges ber beutschen Mufit, in einem Individuum vereint feben und boren will. -

Ich komme zu bem, was mich zu bevorstehender Ergiestung verleitete. Es ift die Bemerkung: bem beutschen Künstler sei vorzugsweise ber wahre Eifer eigen, im Stillen die Sache, eben um der
Sache willen, zu thun. Freilich kann er es oft erst dann, wenn er
durch andere sogenannte Lohn-Arbeit, Unterricht u. s. w. seine
bürgerliche Existenz gesichert sieht. Denn, gelänge ihm auch ein
Bühnenwerf, welchen Ehrensold hat er in Deutschland zu erwarten?
Ein halbes Dutzend Bühnen (wenn es hoch kommt) honoriren ihn
mit toppelten Copiatur-Rosten allenfalls, die andern wissen es sich
noch wohlseiler unter der Hand zu verschaffen, und zu diese m Erfolge gelangt er auch nur, wenn sein Berk auf einer bedeutenden
Bühne schon Glück gemacht hat. Sonst wagt sich schon gar keine
Theater-Unternehmung daran. Wenige Ausnahmen zählen hier
nicht.

Also auf gut Glück schließt sich ber arme Componist, ber sich dazu getrieben fühlt, in sein Kämmerlein, und setzt seinen Fleiß, seine Nächte, sein Herzblut und die bangste, peinigendste Erwartung daran, seinen, bis dahin gut erworbenen, musikalischen Leumund durch eine, so vielen Zufällen Preis gegebene Aufführung, vielleicht auf lange Zeit, zerstört zu sehen. Aber nun, er thut es, weil in ihm das Muß wohnt — und läßt den himmel weiter sorgen.

hier wird uns in der Oper: Die Bergknappen (ben 27. April 1820 zum Erstenmale auf der Königl. Buhne), von Th. Körner noch gedichtet, ein auf's Anspruchloseste und mit stiller Liebe geschaffenes Werk gegeben. Dr. Ludwig hellwig (Bruder des geehrten Künstlers in unserer Mitte, herrn Regisseurs hellwig) ist der Componist derselben. Geboren 1773 in Kunnersdorf bei Wriezen an der Oder, kam er im 13ten Jahre nach Berlin und widmete sich der Tonkunst. Bei dem verewigten Gürlich erwarb er sich harmonie-Kenntniß, und der Eintritt in die Sing-Akademie in seinem 20sten Jahre gab seinem musikalischen Wirken die eigentliche Richtung, die sich auch in dieser Oper, hinsichtlich der Borliebe, mit der

vie Chöre und mehrstimmigen Gesangstude bearbeitet find, barlegt. Mit Achtung und Rührung spricht er es selbst aus, wie viel er biesem herrlichen Inftitute und seinem würdigen Direktor (herru Zelter) verbanten zu muffen glaubt.

Selbst mit einer wohlklingenden Stimme begabt, schenkte man ihm Butrauen als Gesangssehrer mit vollem Rechte. Das Studium der besten Meister in ihren Werten, und später eigene kontrapunktische Uebungen mit Abraham Schneider, gaben ihm Gewandtheit und Reinheit in Stimmführung und thematischer Bearbeitung. Als Lieder-Componist in der ein- und mehrstimmigen Gattung gewann er viele Theilnahme. Für die Sing-Afademie schrieb er unter andern einen Psalm und ein Requiem; außerdem die Oper Don Silvio di Rosalba, die er aber selbst nie zur Aufführung bringen wollte, mehrere einzelne Arien mit Orchester-Begleitung u. s. w.

Welches Zutrauen man in seine Kenntniffe und seinen Eiser seite, beweist sich dadurch, daß der hochzuehrende Lenker der Sing- Akademie, herr Zelter, ihm meist in seiner Abwesenheit die Zügel anvertraute, und neuerlich hat sich die günstige öffentliche Meinung durch seine Anstellung als Musik-Direktor am Dome zu Berlin wiederholt bewährt.

#### lleber :

# "Seinrich der Vierte und d'Aubigne",

Oper von Marfchner.

(7. Juli 1820.)

Es ist eine eigene, feierliche Sache um bas erste Erscheinen eines Componisten vor bem größeren Bublikum. Wie viel hängt von bem Ersolge besselchen für ihn ab! Wie leicht kann ihn ein Misslingen irre an sich selbst, an seinem Berufe machen!

Kommt ihm gleich, als sich Neuversuchenbem, eines Theils die Nachsicht der Hörer zu Gute, so ist ihm dagegen die Nicht beachtung und die sich nicht tief eingehender Aufmerksamkeit hingebende Stimmung derselben, einem unberühmten Namen gegenüber, fast noch verderblicher, besonders wenn ihn sein Talent auf eigener Bahn führt, die natürlich anfangs des Unebenen und noch nicht ganz zwedmäßig Geordneten Manches haben muß. Das eben ist des Ruses größter Bortheil, daß die Erzeugnisse des Namens, den er mit seinem Glanze hervorhebt, mit sicherer Erwartung von etwas Borzüglichem empfangen werden, und man selbst Sonderbarkeiten mit der schon einmal hegenden Achtung in's Gleichgewicht zu bringen und ihren Grund aufzusuchen sich die Mühe nicht verdrießen läst.

Run, nicht Jebem wird es fo gut, vor einem Dresbner Bublitum feinen ersten Ritterbant verbienen zu burfen.

Ein wahrhaft vaterländisches Erzeugniß tritt in die Schranken. Heinrich Marschner, geboren 1794 in Zittau, ist der Componist der Oper: Heinrich der Bierte und d'Aubigne, die den 12. Juli 1820 zum Erstenmale auf dem Königl. Theater erscheint. Mit Freuden wird man den Landsmann mit lebendiger, eigenthümlicher Ersindung, blühender Welodie, und reicher, sleißiger Ausführung ausgestattet sehen, und ich erlaube mir, meiner Seits den Glauben auszusprechen, daß und aus solchem Streben nach Wahrheit, aus so tiesem Gefühle entsprungen, ein gewiß recht achtungsvoller dramatischer Componist erblühen wird.

Im neunten Jahre trat Marschner in's Ghmnasium und ben Sing-Chor zu Zittau ein. Er wurde bald Conzertist, und schon in diesem Alter entzündeten ihn die Werke unserer besten Meister, daß er oft schnell nach Hause lief — um auch so etwas zu machen — aber ach! es war ja nicht einmal Gelegenheit da, den Generalbaß zu erlernen. Da kam Hering nach Zittau und ertheilte dem Wissbegierigen, wenn auch nur selten, Unterricht. Nach so nur etwas gebrochener Bahu, suchte er selbstforschend in Büchern und Partituren zu sernen. 1813 ging er nach Prag und Leipzig. Dem Hören

größerer Werte und ber Bewogenheit unferes trefflichen Schicht glaubt er faft Alles zu banten zu baben. Geine 3been murben beller, Die bunflen Bilber traten in's flare Bewuftfein. Ginige Conaten, Rantaten und Lieber u. f. m., Die er hier fchrieb, erschienen auch in ber Leipziger Dufithandlung. Aber bie Oper, und in ihr Do = garte Benius, jogen ibn vor Allem an. Er ging Anfange 1816 nach Wien, und nahm balb barauf ein Engagement bei bem Grafen 3 o h. Bich p in Bregburg an, wo er Dluje hatte, größere Werte an= gufangen. Aber mo ein Buch bernehmen? aus Bergweiflung und im Drange, Die Flügel ju regen, bearbeitete er Die ber Leipziger Musgabe beigefügte beutsche llebersetzung ber Dper : Titus. Ratur= lich auf ewig von ihm vergraben. 3m November 1816 componirte er ben Ruffhaufer Berg in 1 Afte, und endlich 1817 erhielt er von Beinrich Alberti (ich glaube, ber nicht unrühmlich, be= fonbers in Baiern, gefannte Dichter Effichlager) bas Buch gum Deinrid. 1818 ichrieb er bie ernfte Oper: Gaibar, von bem= felben Dichter, Die in Brefiburg mit Beifall aufgenommen murbe, und höffentlich funftigen Binter bem Bublifum Gelegenheit geben joll, in ben verschiedenen Gattungen ber Conversations= und ernften Oper feinen Mitburger beurtheilen gu tounen.

#### 1821.

# Artikel "Zach" für die Encyclopädie von Ersch und Gruber.

(20. April 1821.)

Bach (Johann Gebaftian), geboren zu Gifenach ben 21. März 1685.

Bon Beit ju Beit senbet bie Borfehung Beroen, Die ben gemachlich von einem Junger auf ben andern vererbten Runft-Schlenvrian und seine Modesormen mit gewaltiger Hand erfassen, läutern, verklären, und so zum Herrlichen neu gestalten, daß er als neue Kunst nun lange in Jugendfrische vorbildlich wieder weiter wirkt, mit Riesenkraft den Anstoß seiner Zeit giebt, und den Heros, der ihn von sich ausgehen ließ, zum Licht- und Mittelpunkte dieser Zeit und bieses Geschmackes erhebt. In der Regel vergisst man dabei, ungerecht genug, daß diese Riesengeister doch auch nur Kinder ihrer Zeit waren, und daß viel Trefsliches schon da vorhanden sein mußte, wo so weithin leuchtend Großes erstehen konnte.

Sebaftian Bach gehört zu diesen Kunstherven. Bon ihm ging so viel Neues und in seiner Art Bollendetes aus, daß seine Borzeit fast in Dunkelheit verschwand, ja, sonderbar genug, sein Zeitgenofse Sändel wie einer andern Zeit angehörig betrachtet wird.

Seb. Bach & Eigenthumlichseit war selbst in ihrer Strenge eigentlich romantisch, von wahrhaft deutscher Grundwesenheit, vielleicht im Gegensate zu Händels mehr antiker Größe. Sein Sthl war von einer Großartigkeit, Erhabenheit und Pracht, die ihre Birkungen durch die wunderbarsten Berkettungen der Stimmenführungen und dadurch erzeugten sortgesponnenen seltsamen Rhythmen, in den künstlichsten contrapunktischen Berslechtungen suchte, und von seinem erhabenen Geiste zu einem wahrhaft gothischen Dome der Kunstlirche erbaut wurde, wo alle kleinern Geister vor ihm in der bloß herrschenden Künstlichkeit untergingen, in Trockenheit, das innere Leben der Kunst in der bloßen Form suchten, und daher nicht fanden.

Nicht vergessen barf man babei, baß die Musik bamals vor allem ber Kirche biente, und von ihr ausging. Der Orgelspieler lenkte die Gemüther, und die Tonwelt, die für einen schaffenden Geist in der Orgel liegt, gab hinlänglich demselben jenen Stoff, den jetzt der Componist in allem Orchester-Luxus suchen muß.

Die vollendete Beherrichung ber Orgel, Die Geb. Bach fich zu erringen wußte, bedingte auch seine ganze Kunstrichtung. Das Großartige, Die immer in Daffen fich aussprechende Natur Dieses Inftrumentes ift auch in ihm bas Bezeichnenbe und Characteristische, und bie Größe seiner Werfe in harmonischer Rücksicht entwidelt sich aus ber Gewandtheit seiner Seelenträfte, die widersprechendften Melodie-linien zu einem Gangen zu verfnüpfen.

Die Freiheit des Stimmenflufies in gleichwohl ftrengster Gebundenheit zwang ihn freilich auch, Mittel zu erfinden, seine Erzeugniffe ausstührbar zu machen. Daher verdankt ihm das Clavierspiel vor allem einen Fingersatz, den und erst sein Sohn, Carl Philipp Emanuel Bach, in seinem "Versuche über die wahre Art, Clavier zu spielen," mittheilte; und bessen Eigenthümlichkeit besonders darin bestand, daß er zuerst den Daumen wesentlich gebrauchte, da man vorher meist sich mit vier Fingern bebossen hatte.

Auch erfant er die sogenannte Viola pomposa, weil die das maligen Bioloncellisten bei den signrirten Baffen seiner Werke nicht fortkamen. Es war dies eine vergrößerte Bratiche mit fünf Saiten, der, außer dem BioloncellosUmfange, noch die höhere Quinte E beisgegeben, und somit der Bortrag umfangreicher Figuren erleichstert ward.

Bon Seb. Bach ging bas, was man eine Schule nennt, aus. Ohne die Stufen, die er und handel gebaut, ware schwerlich semals Mozart zu seiner höhe gestiegen. Die Runft, seine Sachen wir = tend vorzutragen, ist wohl ganz untergegangen, da der davon zu erwartende Genuß weder auf der Oberstäcke liegt, noch, ob des Reichthums des harmonischen Baues, der äußere melodische Contour so vorherrschend heraustreten kann, als unser verwöhntes Ohr es verlangt.

Sebast. Bach war der Sohn des Hof= und Raths=Musitus 3 oh. Ambrosius Bach zu Eisenach, erhielt — schon vor dem zehnten Jahre verwaist — von seinem ältern Bruder, dem Organisten Joh. Christoph, in Ordruff, den ersten Unterricht, wie es scheint, nicht ohne Handwertsgrillen, da Sebastian sich den Weg zu den besten Werten von Frohberg, Kerl, Pachelbel zc. heimslich bei Nacht im Mondenscheine bahnen mußte. Bon hier fam er

als Distantist auf die Michaelissschule zu Küneburg, von wo aus ihn der Trieb, vorwärts zu schreiten, öfter nach Hamburg führte, den berühmten Organisten Reinede zu hören. 1703 wurde er Hof-Musikus in Weimar; 1704 Organist in Arnstadt. Bon nun an entfaltete sich in regem Streben sein Geist. 1707 wurde er Organist in Mühlhausen, und im folgenden Jahre rief man ihn als Hof-organist nach Weimar zurück, wo man ihn auch 1714 zum Concertmeister ernannte. Kurz darauf erhielt er die Bocation als Kapellmeister zu dem Fürsten von Anhalt-Köthen. 1723 aber ging er nach Leipzig als Musik-Direktor und Kantor der Thomasschule, wo er auch den 28. Juli 1750 am Schlage starb. 1736 hatten ihm der Horzog von Weißensels den Kapellmeister-Titel und der König von Bolen den Titel als Königl. Poln. u. Kurfürstl. Sächs. Hof-Compositeur ertheilt.

Er hatte 11 Sohne und 9 Töchter. Bon ben Sohnen, obwohl alle mit Talent begabt, haben vier fich befonders ausgezeichnet.

Bilhelm Friedemann, genannt ber Hallische, geboren 1710 zu Weimar, ein gründlicher Orgelspieler, Fugist und Mathematifer.

Carl Philipp Emanuel, geboren zu Weimar 1714, gemeiniglich ber Berliner genannt. Er neigte fich mehr zum galanten Style und war ein Liebling bes Publifums. Der Kunst hat er ben wichtigsten Dienst burch bie herausgabe bes Wertes geleistet, worin er die Bervollfommnung bes Clavierspielens ber Welt mittheilte, die sein Bater erfunden hatte.

Johann Chriftoph Friedrich, ber Budeburger, geboren 1732 zu Weimar, fam im Geschmade feinem Bruber Emanuel am nachften.

Endlich war :

Johann Chriftian, genannt ber englische, auch mailanbische, geboren zu Leipzig 1735, ber galanteste biefer Brüber in seinen Arbeiten, baher zu seiner Zeit eben so beliebt, als jest ganglich vergeffen. Ueberhaupt ift ber Reichthum von mufikalischen Talenten, ben bie Bach'iche Familie geliefert hat, unglaublich.

Gerber hat in seinem ältern und neuern Tonkunstler-Lexikon allein 22 ausgeführte Artikel. Die Familie stammt aus Presburg in Ungarn von einem Bäder, Beit Bach, ber zu Aufange bes 17. Jahrhunderts Ungarn verließ. In Korabinsky Beschreibung ber Stadt Presburg 1784 sindet man ein vollständiges Stammregister berselben. Forkels geistreiches Wert: Ueber Joh. Seb. Bach's Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig, 1802, darf nicht anzusühren vergessen werden.

## Die Beantwortung einer Sylvester-Frage.

Ein bürgerliches Familien = Mährchen.

(25. December 1821.)

"Es war einmal ein Mufikant, ber war febr unglüdlich. Er af faft nur Beniges, und bes Schlafes bediente er fich faum bin-Es wunderte fich aber niemand barüber, benn es ging ihm wie bem Ranber Jaromir. Schidfal, Die bofe Fee, hatte ihn in einem Brief-Couvert überrafcht, und feitbem war er immer fo in Bebanten versunfen, bag er gar nicht mehr orbentlich benfen fonnte. Eines Tages bachte er aber boch einmal, und zwar auf folgenbe Beife. Ach warum bin ich geboren, ober warum giebt es überhaupt einen 7. Decbr., ber schlimmer ift, ale bie Februare, und wozu bient überhaupt alles Fragen, frage ich, bachte er. Bierauf fette er fich und bachte weiter. Doch! geschehene Dinge find nicht zu andern, bie Frage ift gefragt, die Rugel aus bem Laufe, nun Freischüt, triff, und hilf bir felber. Opern machen, ift feine Runft, aber antworten, antworten. Diefer Musitant hatte auch ein Beiblein , bas ihm ben Rolofonium nachtrug, und überhaupt fein pflegte, wenn er etwas wurmig im Ropfe mar, welches fo ber Mufikanten Art zuweilen.

Ebler Herr mein, sprach bas Weiblein (bachte aber anbers), sage mir boch zur Güte, was dir den Butterzopf so verleidet, und laß mich Theil nehmen an beinem schmerzhaften Gedankenkrampfe. Darauf Er zornentbrannt schrie, nur nicht gefragt, oder gar nach der Frage gefragt. Kannst du lesen? so lies. Und das dicke Wusstanten-Weiblein nahm fast bebend ein klein schier leeres Blättlein, mit zwei zierlichen Zeilchen versehen, und las:

"Was hätten wohl die Tonfünftler vorge= nommen, mare der Weltuntergang am 7. De= cember gekommen?"

Sie lächelte bann barob und sprach: was fürchtest bu bich, Lieber? Was kann bir geschehen? Antworte, was du willst, wer kann
bir beweisen, daß du Unrecht habest. Ueberdies ist der Gedanke gar
nicht neu, sondern aus dem Shakspeare, und nichts weiter als eine
Bariation über das Thema: Sein oder nicht sein, das ist die Frage.
Ja, ja, das ist die Frage, sind Musikanten nach dem Weltuntergange,
was werden sie vornehmen? Gewiß anderes nichts als sie vorher
vorgenommen, und was du dann thust, weiß ich — darauf der
Musikant mit fremder Stimme aus sich heraussprach: —

"Bas einmal in ber großen Sphären-Musik vom allmächtigen Tonsetzer ba oben angeklungen, wird nicht verhallen in Ewigkeit, die zitternde Saite hier wird drüben nicht mehr beben, und frei vom irdischen Geräusche, das sie vom Saitenhalter der Erde noch an sich trug, wird sie dort in ungestörten Tönen fortklingen in allen Zeiten.

— Amen.

"Das Weiblein aber lachte heimlich und dachte, was ist so ein Musikant für ein Kerl, Dur und Moll nur einen halben Ton auseinander, und ist denn das eine Antwort, frug sie!"

#### 1824.

# Schreiben an Berrn Alons Juds\*) in Bien.

(27. Mai 1824.)

Durch bas hingebende Bertrauen mit dem Sie mir nahen, fühle ich mich berechtigt zu Ihnen mit jener Offenheit zu sprechen, die man überhaupt dem Leben und der Aunst schuldig ift, die aber in ihrer Ungeschminktheit leicht von einem heißen, jugendlichen Gemüthe für Kälte und harte angesehen wird. 3ch wünsche baher zu Ihrem Besten und zu meiner Bernhigung, daß Sie alles was ich Ihnen sage bem herzlichsten Wohlwollen entsprungen glauben mögen.

Gie wollen Gich ber Runft weiben. Es ift meine Bflicht Gie auf bie unendlichen Schwierigkeiten aufmertfam zu machen, bie Sie bann zu überwinden haben. 3ch fenne bas Talent nicht, bas 3bnen Gott verlieben bat, ich weiß nur, bag felbst bas außerorbentliche noch ber gunftigen Umftanbe bedarf um Bebeutendes gu leiften und in ber Welt etwas zu gelten. In Ihrem Alter, wo bas fritische Bermögen ichon immer fehr bie Oberhand gewonnen hat (bei mehr Bilbung, um fo ftarter), ift es ungemein ichwer, Rudichritte gu thun und ben technischen und grammatischen Theil ber Runft auf folche Beife und mit foldem Erfolge nadzuholen, baf man nicht ob ber Anftrengung erlahmt, ober irre an bem eigenen Talent wirb. Man weiß ichon zu fehr, mas und wie bie Runft wirft, als bag man fie blos um ihrer felbst willen in ber Unschuld triebe, Die am Ende allein Die Berrichaft über alle Mittel giebt. Man will gleich felbst Wirkung bervorbringen; man fingt nicht feiner felbst unbewuft wie ber Bogel, weil er nun eben Bogel ift, man hat ben Erfolg bes Sanges gefeben, und will ihn auch erzwingen.

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Spater Mufilgelehrter und berühmter Sanbidriftensammler in Bien ; ftarb 1853.

"Die Sache geht von Außen nach Innen, statt daß sie ihrer wahren Natur nach von Innen nach Außen gehen soll. Zugegeben, daß Ihre Anlagen und Ihr Fleiß dieß Alles überwinden, und Sie ein tüchtiger Künstler werden. Sind Sie denn auch schon überzeugt, daß Sie es auch der Belt werden beweisen können, daß Sie nicht dem Drucke der tausendfältig dem Künstler entgegentretenden Berzhältnisse erliegen? Wie manches Große geht so unter, und wer weiß, ob nicht Mancher, der auf eine Höhe gelangt ist, mit Freuden seinen Ruhm für das hingäbe, was er ihn gefostet, und was täglich mit zunehmendem Drucke auf ihm lastet, ihn sich und den Seinigen und am Ende auch der Belt vielleicht raubt. Bas giebt das wirfliche Leben denn dem Künstler? Und wie darf er hoffen, durch seinen Stand sich einen Plat im bürgerlichen Berhältnisse zu erzwerben?

"Sind Sie ausübender Künftler; — ein Plat in einer Rapelle, ber schwer zu erlangen, auf jeden Fall burftig befoldet ift, oder ein Beift tödtender Lebenserwerb durch Unterrichtgeben, find 3hre Aussichten.

"Sind Sie Componift? Welche Jahre gehen darüber hin, ehe das Publifum Sie beachtet, Berleger Sie bezahlen, Direktionen Ihre Werke aufführen. Im glücklichen Falle doch wieder eine kärgliche Existenz.

"Es giebt Ausnahmen von allem diesen; aber was berechtigt Sie zu glauben, dazu zu gelangen? Und wodurch sind diese Ausnahmen glücklich? Nur in dem, wodurch es jeder tüchtige Mensch ift! In dem Gefühle der erfüllten Bslicht nach Bermögen und Sinsicht, und dem ruhigen Bertrauen auf Gott in allen Anseindungen, Berkennen ihres redlichen Bollens, und leichtsinnigen Ueberschätzungen oder Nichtbeachtungen der Welt.

"Nehmen Sie alles hier Gefagte weber für ein Ab- noch Burathen. In folden für bas ganze Leben entscheibenben Fällen muß bie innere Stimme ber einzige Richter sein.

"Beharren Sie bei Ihrem Entschluffe, fo rufe ich Ihnen aus

Grund bes herzens die besten Bunsche jum Gedeihen Ihres Strebens zu. Der jett eben in Wien zum Dom-Kapellmeister ernannte Joh. Gansbacher, ober ber Kapellmeister und Opern-Direttor bes Theaters an ber Wien, Ritter von Senfried in Wien, scheinen mir bie Männer zu sein, die Sie mit fundiger Meisterhand auf ben wahren Weg führen tonnen.

"Mit wahrer Theilnahme und freundlicher Achtung u. f. w., am 27. Mai 1824."

# Zweite Abtheilung.

# Tonkünstlers Leben.

Fragmente eines Romans.

(Begonnen 1809.)

# Erfter Plan.

#### Erftes Rapitel.

3 ch reife. Aufnahme in Klubbstädt bei Grn. von X.

# 3meites Rapitel.

Stabt-Mufikant. Examiniren ber Magd. Anzuhörenbes Gespräch zwischen ihm und berselben. Endliche Audienz. Schwierigkeiten. Erlaubniß; abgesorbertes Attestat von der Polizei. Borschlag zum Concerte. Ball, am einträglichsten. Aufsuchen mehrerer Muster. Der Oboist will nicht kommen, wenn der Clarinettist nicht kommt, wegen seiner Frau 2c. Scrupel wegen Besetzung, am Ende sechs Flöten 2c. Der Wirth im Hause: "Sie wollen Concert geben. Die Magd, die ein Maaß Vier holte, hat mir's schon gesagt." Guter Nath. Einführen in den Klubb. Dilettant, der ehemals Flöte geblasen.

#### Drittes Rapitel.

Brief an Ernsthof. Berührung der frühern Jugendgeschichte; seine erste Reise mit dem Bater; sein Fixiren an einem Orte. Existenz durch Lectionen und fleißiges Studium. Tod des Baters. Drang in die Welt. Jugendliche Kraft und Muth zur Ausdauer. Ursache, warum er diesen kleinen Ort besuche. Erzählt, daß er ein höchst interessantes Mädchen in einen Wagen steigen sehen. Die Abschiednehmende nannte sie Emilie. Scheu, weiter zu fragen. Spätere Reue darüber.

#### Biertes Rapitel.

Concert - leer. Tangende Sunde zc. Abreife. Boftmagen.

#### Fünftes Rapitel.

Anfunft in einer großen Stadt. Gefühl ber Einsamfeit und Berlaffenheit, fo allein unter fremben Menschen. Befannticaft Dible.

#### Sechstes Rapitel.

Data zum mufifalifchen Brrenbaufe.

# 3 weiter Plan.

#### Erftes Rapitel.

3 ch reife. Entichluß zu reifen. Aufnahme in ben v. X. Saufe.

#### Zweites Rapitel.

Der Stadtmusikant. Streit über Unterrichts-Methoben. Ansichten der übrigen Musiker 2c. — ganz ermattet Abends zu Hause, und schreibt an seinen Freund, der schon mehrere Jahre von ihm entsernt, und gegenwärtig in Paris ist, über das unangenehme Concertgeben 2c.

#### Drittes Rapitel.

Das Concert. Lernt im Borfibergehen ein sehr liebenswürdiges Mädchen kennen, die eben abreisen will. Abends das Concert leer, weil eben tanzende Hunde angekommen waren, wo auch mehrere Musiker, die 24 Kr. bort mehr bekamen, hingegangen waren. Der Gedanke an Emilien läßt ihn gut spielen.\*)

#### Siebentes Rapitel.

Opern = Anszug. Ball. — A. wird für einen Prinzen gehalten, ber Emilien liebt, rettet sie, verwechselt sie mit einem anbern Mädchen.

#### Achtes Rapitel.

Schlaflose Nacht.

#### Meuntes Rapitel.

A. bringt ein paar lange unangenehme Tage zu in ber hochften leibenschaftlichen Stimmung, tann nun nicht componiren, — er wird

<sup>\*)</sup> hier fehlen im Manuscripte bas vierte bis mit bem sechften Rapitel. Doch sollte in eins berfelben ohnstreitig folgenbes am Ranbe Bemertte eingeschaltet werben.

<sup>&</sup>quot;Bekanntschaft Dihls. Thure zuschlagen: es fällt jemand die Treppe herunter und auf ihn; rafft sich schnell auf, umarmt ihn aufs Feurigste, dankt für das Glüd, das er gehabt, auf Felix zu fallen. Mein Herr, sind Sie toll, oder halten Sie mich für einen Narren? Wer sind Sie? — Ach, ich bin gar nichts; aber darf ich fragen, wer Sie sind? — Ich, seufzend, auch eigentlich nichts; doch nennt man gewöhnlich Leute meines Gleichen Künstler. Ich mache auch Kunstlitück, 3. B. einen Verleger zum Bezahlen zu bringen und bergleichen. Wenn es Ihnen gefällig ift, so fangen wir gleich bei dem zweiten Jahre unserer Bekanntschaft au, u. s. w.

etwas ruhiger, blidt von ohngefähr auf seinen Maskenanzug, kleidet sich in denfelben Rod, fährt mechanisch in die Tasche, und sindet das Gedicht von dem Teufel an Emilien darin, componirt es gleich, der Dichter kommt dazu. Gespräch über die Tendenz des Liedes.

#### Behntes Rapitel.

Es vergeht einige Zeit, ohne daß er Emilien wieder fieht, Die von bem Schred frant geworden ift. Dihl erzählt ihm, daß er bei ber Pfeudo-Emilie gewesen und erfahren, daß ber herzog bei ber Entbedung wuthend gewesen, seine helfer beschimpft 2c. habe.

#### Gilftes Rapitel.

Macht verschiedene Befanntschaften in einem Zirfel, trifft einen reisenden Deklamator, er beklamirt, accompagnirt ihn, schiefe Anssichten des Deklamators, ächter reisender Bagabond: wird von einem der Anwesenden, einem liebenswürdigen alten Manne, gebeten, seiner Tochter Unterricht zu geben.

#### 3mölftes Rapitel.

Dihl entwirft ben Blan zu einem musikalischen Bucht- und Arbeitsbause.

# Dreizehntes Rapitel.

Geht in das Haus, findet das Zimmer leer, setzt sich an's Clavier, phantasirt; unterdessen kommt die Tochter unbemerkt herein, stellt sich hinter seinen Stuhl, und ruft am Schlusse; wie aus innerer Seele erschreckt, sieht er sich um, und erblickt Emilien. Berelegenheit von beiden Seiten. Bater und Mutter kommen endlich dazu, ein herrlicher musikalischer Abend wird vollbracht, voll Herzelichtet. Emitie legt ihm die Compositionen ihres Lieblings-Compositien vor, den sie über alles liebt und achtet; es sind seine eigenen, die er unter fremdem Namen herausgab, und er spielt sie begeistert, vortresslich. Emilie ist entzückt davon. Kaum kann er an sich haleten, sich nicht als Berfasser anzugeben. Er sieht den Prinzen auf

ber Barabe; ein schöner Mann. Glaubt, von ihm figirt worden zu sein. Ueber bie Einbildung. Leichtglänbigkeit.

#### Bierzehntes Rapitel.

Kommt täglich in's Sans. Phantafirt; bringt einige Lieblings-Benbungen öfters au, und Emilie ertennt ihn barauf als ihren Componiften, neue Freude und Bewunderung seiner Bescheibenheit. Bemerkungen über gewisse eigne Formen jedes Componiften.

## Fünfzehntes Rapitel.

Kommt eines Tags nach hause und findet eine Einladungs-Karte des Prinzen. Angenehmer Zirkel. Der Prinz kommt ihm mit herzlichkeit entgegen. Mißtrauen von ihm. Schöne Bemerkungen des Prinzen über die Behandlung der Künstler.

## Sechszehntes Rapitel.

Bird unwillfürlich vom Prinzen angezogen; theilt feine Zeit zwischen E. und B. Er und Emilie werbe täglich inniger; boch hat er es noch nie gewagt, von ber Reboutenscene zu sprechen. Noch trägt er seine Lila-Schleife auf ber Brust. Durch Zufall bekommt E. biese zu sehen; erkennt ihn ihm ihren Retter, ist überwunden von Liebe. Erklärung 2c. Langweilige Liebes-Scene.

#### Siebzehntes Rapitel.

Bater und Mutter bemerken und freuen sich barüber; nur wünschen beide, daß er bas unstäte Künftler-Leben verlassen, und um Civil-Dieust nachsuchen solle. Unschlüssigkeit von ihm. Bestürmung ber Andern, selbst Dibls, ber ihm alles Unangenehme vorrechnet. Unerwartet erhält er einen Antrag des Prinzen, als Gesellschafter bei ihm zu bleiben.

## Achtzehntes Rapitel.

Er entbedt bieses E., und ba fie in ihn bringt, es anzunehmen, fagt er ihr bie Rebouten-Geschichte. Doch felbst biese macht Mutter

und Bater nicht abwendig. — Eitelfeit ber Beiber , felbst ber besten im vollen Glanze. Entschluß es auzunehmen.

#### Meunzehntes Rapitel.

Reue Berhältniffe. hofleben. Umgefehrtes Berhältniß zwischen Felix und ben Künftlern. Geltsame Urtheile ber Lettern über ihn qua Dilettant.

## Zwanzigftes Rapitel.

Be mehr seine Anhänglichkeit an Emilien wächst, die eine Seele, ein Gedanke mit ihm zu sein scheint, in künstlerischer hinsicht, je sehr verschiedenen Weg gehen ihre Lebensansichten. Sie, die voll Trugschlüffe, Halb-Wahrheiten sich selbst fröhnend zu täuschen sucht. Er voll Reinheit und heftiger Rechtlichkeit. Seltsames unheintliches Gefühl, das sich zwischen Beide stellt.

#### Ginundzwanzigftes Rapitel.

Der Prinz hält sich fern. Dario ist kalt und troden; aus italienischer Familie. Mathematikus, Berächter ber Musik. Atheist, unter der Maske des strengsten Ernstes, in dem zuweilen eine teuf-lische Glätte und Gewandtheit anzieht. Wie die Klapperschlange, zieht er selbst Felix an sich, der ihn gegen Dibl, welcher ihn durchaus nicht leiden kann, immer vertheidigt.

# Zweiundzwanzigftes Rapitel.

Unbehagliches Gefühl, bas sich endlich in Felix erzeugt. Er fühlt fich nicht an feinem Plate. Launische unglückliche Stimmung, bald ausgelassen toll, bald in tiefste schwärzeste Melancholie versunten; ganzlich unfähig, zu arbeiten. In diese Epoche fällt der Traum.

#### Dreiundzwanzigftes Rapitel.

Angesponnenes Berhältniß inbessen, zwischen Emilie und bem Bringen. Die schwache Mutter begünftigt es, ber Bater, ein heiterer Lebemann, bemerkt es nicht genug und zu leicht. Endlicher Entfoliuß Felix, diefe Bahn und alles zu verlaffen, und wieder ber Runft fich zu weihen.

Schlag. Letter Wille bes Rünftlere.

#### Erftes Rapitel.

(Rach ber erften Ausarbeitung.)

3d reife.

Du mußt hinaus; fort in's Weite. Des Künstlers Birkungstreis ist die Welt. Was nütt Dir hier im engbrüstigen VerhältnißZirkel der gnädige Beifall eines Kunst-Mäcens für eine Dir abgerungene Melodie zu seinen geist- und herzlosen Reimen; was der
freundliche Händebruck der niedlichen Nachbarin für ein paar hebende
Walzer, oder der Beisalruf der Menge auf der Parade, wegen eines
gelungenen Marsches? — Fort! der Geist suche sich in Andern;
und hast Du fühlende Menschen durch Deinen Genius erfreut, hast
Du Dir ihr Wissen angeeignet, dann kehre zur friedlichen heimath,
und zehre von dem Erbeuteten.

Flugs padte ich meine Tonkinder zusammen, umarmte meine wenigen Bekannten, die ich Freunde nannte, erbat mir einige Adressen in das nächste Städtchen, und fort ging die Reise auf dem bescheidenen Postwagen, den mir mein Geldbeutel sehr dringend empfohlen hatte. Run weiß ich nicht, ob's andern Menschenkindern auch so im Wagen zu Muthe ist, wie mir. Eine Welt thut sich auf in meinem Innern, und prest mir die Lieben zusammen, daß sie, jedes Lautes unfähig, mich, meinen Reise-Gesährten, als den schlechtesten Gesellschafter beuten. Die tausend, den Augen vorübersliegenden Gegenstände erwecken eben so viel sich durchtreuzende Empfindungen in mir; ein Thema drängt das andere, und indem ich in Gedanken den höllischsten, verwickeltsten Fugensat durcharbeitete, hüpft vielleicht

ichon ein naseweises Rondo-Thema bagwischen, und wird eben so wieber burch einen Trauermarich ober bergleichen verbrängt.

Allem biesen machte die Ankunft in X., einem artigen Städtchen bem ersten Biele meiner Banderung, ein Ende, und indem ich die Arie des Pedrillo aus der Entführung — nur ein seiger Tropf versagt — summte, entschlief ich voll suffer Hoffnung meines zu gebens den Concertes.

Den andern Morgen flieg ich zu bem herrn v. Y., beffen musikalische Familie mir sehr gerühmt war, und der Alles im Städtchen vermochte.

- "Ah! " rief er mir entgegen, "willfommen, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, man schreibt mir viel Gutes von Ihnen; Sie kennen boch meine neuesten Sonaten? "
  - 3d. (In einiger Berlegenheit.) "Bergeihen Gie, nein."
  - Er. "Aber boch bas Quartett?"
  - 3 d. "Erinnere mich nicht."
- Er. "Aber boch bie Capricen, Die muffen Gie fennen, wenn Gie andere bie Zeitungen lefen und einigermaßen in ber Annft-Literatur bewandert find."
- 3 ch. (Gebr verlegen.) "Zu meiner Schande muß ich gestehen, ich wußte gar nicht, bag ber Berr v. B. componiren "
- Er. "Liebster Freund, es thut mir leit, aber ba ich höre, baß Sie hier Concert geben wollen, muß ich Ihnen frei heraussagen, baß Sie schwerlich etwas machen werben, benn Sie haben noch keinen Ruf; unfer Publikum ist so bifficil, wie bas Wiener, und wenn Sie nicht meine Tochter persuadiren können, baß sie Ihnen singt, so "

Sben trat Mamfell herein, und ich war burch ihren Aublicknicht wenig frappirt, benn ein berlei Oeuvre kommt einem nicht alle Tage vor. Man benke sich ein winzig kleines Geschöpf mit einem ungeheuern Kopfe belaftet, ber, von Nabenborsten beschattet und einem Steinbiademe geschmudt, einem aus seinem Munbe, welcher einer

Taft-Note aus Aretins Zeit glich, solche Töne entgegen frächzte, daß meine Ohren vollfommen bes eben so angenehmen Eindruds sich erfreuten, als wenn Jemand auf einer Glasscherbe fratt. Die Maikäfer-Arme der zärtlichen Tochter umfingen den Papa, und dieser präsentirte mich als einen Schiller der Kunst, und fagte: "Du mußt ihm was von der großen Arie vorsingen, so recht hoch und tief, Du weißt schon, wie ich sie liebe."

Sie maß mich von unten bis oben, mit einer Protektionsmiene, und fprach, sich räuspernd: "Bapa wissen, daß ich seit einiger Zeit immer sehr enrhumirt bin, und daher kaum Ihrem Berlangen werde genügen können." (Ein Halle bervorzwingend). "Mein Gott, Sie können es ja selbst hören, wie rauh meine Stimme ist."
— Allerdings konnte ich der armen Luft, die sich in dieser den Anatomie gewidmeten Gorge, die kaum zum Athmen den gehörigen Umsfang verrieth, durcharbeitete, es nicht verargen, wenn sie sich darin zum Tone zu bilden weigerte; aber meine Bemerkungen unterdrückend, und meine Höllichkeit spornend, bat ich, doch nur etwas, nur ein paar Töne.

Das nachgiebig geborne Weib wich ben vereinten Bitten, marf fich nachläffig ans Clavier, und fing nach einigen machtig gebrofchenen Accorden und einem ungludlichen laufe burch bie halben Tone eine Bravour-Arie von Scarlatti zu frachzen an. 3ch bewunderte meine gute Ratur, und bemubte mich über bie wiberfpenftigen Schultern, wovon eine bie andere an Sochmuth übertraf, in die Noten zu feben. Doch taum hatte fie einige Tatte gefungen, fo rief fie: "feben Sie, es geht nicht!" fang wieder einige Tafte, verwünschte ihre Beiferfeit, fchrie aber wie eine Rohrbommel, und fo erreichte fie endlich unter immermahrenbem Unterbrechen bas Enbe. 3ch ohrfeigte mich in Bebanten, bag ich nicht mehr Bewalt über mich befag, wenigstens ein paar Bravo's brein zu werfen, als zu meinem Glude unterbeffen fich bie gnäbige Mama, ein portrefflich confervirter Abbrud ber Kantippe, eingefunden batte, und in folch einen Strom von lob ausbrach, gegen ben ber garm eines Wranigthichen Allegro's Blatter= gefäufel ift, baf mein zerfnirichtes Bravo barin verhallte. -

"Ba, meine Tochter ift ein gauzes Genie, es ift ungeheuer, was fie für Talent hat, und obwohl fie erst feit ihrem breizehnten Jahre Musik macht, hat sie boch ben Stabt-Musikant schon oft ben Geralpasch zurechte gewiesen, und die Strahl-Harmonika spielt sie auch sehr prächtig; c, hole sie boch einmal, 's ist gar ein schönes Instrument."

Tobesangst ergriff mich bei Erwartung biefer neuen Feuerprobe, und ich konnte nur hervorstottern, daß besonders zu Adagio's das Instrument sich vorzüglich eigne. —

"Ganz recht, " rief Mama, "die Adagio's, das ist das Wahre; o, spiel' boch einmal den Bogelfänger. " —

Run riß meine Fassung, und ein sich rein aussprechendes Gelächter zog die Gesichter der Familie zur Decimen-Länge; man flüsterte einander zu, mein Musikorgan musse dem eines Affen gleichkommen, der Sinn für Kunst fehle mir gänzlich, und in weniger als fünf Minuten sah ich mich von der nach der Küche eilenden Mama, dem schnell abgerusenen Bapa, und der durch Migräne in ihr Boudoir flüchtenden Filia, verlassen und allein. 3ch schöpfte Luft, als sei meine Lunge genöthigt, in der Westminster-Orgel Blasbalgsdienste zu versehen, legte den Finger an die Nase, und fand, daß ich, vor der hand zu dergleichen Besuchen ziemlich verstimmt, lieber gleich den Stadt-Musikus, und die mir nöthigen Musiker anfsuchen wolle.

# Erftes Rapitel.

(Rach ber zweiten Ausarbeitung.)



— Und ber hammer flog aus seiner Gabel, — und einige Saiten gaben knirschend ihr Leben auf — so hatte ber heftig mich übermannende Unwille die hand auf die Tasten, bas leere Notenpapier auf die Erbe, ben Stuhl umgeworfen und mich selbst empor

geriffen, daß ich in 'langen Schritten mein enges Stübchen durch= reifte; obwohl selbst im Unwillen fünstlich um alle Kasten= und sonstige Mobiliar-Eden mich windend.

Was seit Monden in mir Unheimliches mich geängstigt, verstret und gepeinigt hatte, wuchs seit den letzten Wochen zum Unerträglichen heran. Jenes unbestimmte Sehnen in die dunkle Ferne, von der man Linderung hofft, ohne sich von dem wie bestimmte Rechenschaft geben zu können; jenes schmerzliche Regen innerer Kraft, dem das Bewußtsein des hohen Ideals drückende Fesseln anslegt, an deren Lösung zuweilen alle Hoffnung unterzugehen glaubt; jenes unwiderstehlich gewaltsame Drängen zur Arbeit, in Riesenbildern des Leistenwollens, das eben dann in reiner Gedankenlosigseit sich ausstät, und alles Erzeugen wieder innerlich untergehen heißt, dieses Lhaes von wogenden, ängstigenden Gesühlen, das so oft das Wesen des Künstlers beherrscht, hatte auch meiner sich jest gänzlich bemeistert.

Buniche, Träume und Borfage, durch Kunft und Lebens-Berhältniffe geschlungen, hatten sie erzeugt, früher schon oft in fürzeren Unfällen, heute mit Bahnfinns Gewalt.

Des Lebens Lasten ruhten schwer auf mir; gern flüchtete ich von ihnen zur Kunst, aber so wie Kunst nur im Leben, Leben nur in ber Kunst lebt, halfen sie dann anch vereint sich und mich aufreiben.

Schon ber Blat am Clavier, ben ich zum Schlafen eingenommen hatte, mar ale mein lettes Sulfsmittel, — ein übler Borbote gewesen.

Der Tonbichter, ber von ba feinen Arbeitsstoff holt, ist beinahe stets arm geboren, ober auf bem Wege, seinen Weist bem Gemeinen und Gewöhnlichen selbst in die hande zu geben. Denn eben diese hande, diese verdammten Claviersinger — die über bem ewigen Ueben und Meistern an ihnen endlich eine Art von Selbstständigkeit und eigenwilligem Berstand erhalten, sind ganz bewußtlose Tyrannen und Zwingherren der Schöpfungstraft.

Si e erfinden nichts Neues, ja alles Neue ift ihnen unbequem. Beimlich und fpigbubifch, wie es achten Sandwerfsleuten gebuhrt,

kitten fie aus alten, ihnen längst gelentrechten Tongliederchen ganze Körper zusammen, die fast wie neue Figuren aussehen, und weil sie sogleich auch gar nett und rund klingen, von dem bestochenen Ohr, als erste Richtinstanz, beifällig auf und angenommen werden.

Wie ganz anders schafft Bener, bessen inneres Ohr ber Richter ber zugleich erfundenen und beurtheilten Dinge ift. Dieses geistige Ohr um- und erfaßt mit wunderbarem Bermögen die Tongestalten, und ist ein göttliches Geheimniß, bas auf biese Art und Beise, nur der Musik rein angehörig, bem Laien unbegreislich bleibt.

Denn, — es hört ja ganze Perioden, ja ganze Stüde auf einmal, macht sich aus ben fleinen Luden und Unebenheiten bin und wieder nichts, indem es biese auszufüllen und zu glätten dem fpätern besonnenen Momente überläßt, der das Ganze auch in seinen Theilen bei Gelegenheit und Zeit besehen, und allenfalls noch hier und da studen will.

Es will etwas Ganges feben, biefes Ohr, eine Tongestalt mit einem Gesichte, bag es einst auch ber Frembe wieder erfenne und unter bem Gewühle finde, hat er es einmal gesehen.

Das will es und nicht einen zusammengestidten Lumpenkönig. Hat nun aber ber Sinn so ein Bild erfaßt und möchte es ausbilden und ehrlich austragen im geistigen Mntterleibe, — benn gut Ding will seine Beile haben, und reifen, — und sich hüten vor schäblichen Speisen und andern das Leben des theuern Zenglings bedrohenten Dingen; und die elenden hausknechts- und Ministers-Blei- und Golds- Dinge des täglichen Treibens — fahren dann so pöbelhaft und luftig grausam dazwischen, der sich schon entwickeln wollenden Gestalt beim Kopf durch den Hals, wischen ein Ange aus, entsernen einen Fuß vom Leibe, und dergleichen; da bricht die Ungeduld und die Liebe aus, tobend den armen Schöpfer zum Halb-Narren, wenn alles kreuzend sich selbst so durcheinander wirft.

Da muß es endlich aufschreien, wie es jest in mir that. Fort! Du mußt hinaus, fort in's Beite! bes Künftlers Birfungefreis ift die Belt. Was nütt bir hier im engbrüstigen Berhältniß-Zirkel ber gnädige Beifall eines hochgebornen reimschmiedenden Kunst-Mäcens, für eine dir abgerungene Melodie zu seinem geist und herzlosen Bortgepolter; was der freundliche Händebruck der niedlichen Nach-barin, für ein paar hebende Walzer; oder der Beifallruf der Menge auf der Parade wegen eines gelungenen Marsches!? Fort! der Geist suche fich in Andern; und hast du fühlende Menschen durch beinen Genius erfreut, hast du dir ihr Wissen angeeignet, — dann kehre zur friedlichen heimath und zehre von dem Erbenteten.

Flugs padte ich meine vielen Tonfinder und wenigen habseligteiten zusammen, umarmte einige Befannte, die mich Freund nannten, und sort ging es in das nächste Städtchen, auf dem bescheidenen Bostwagen, den mir mein Geldbeutel sehr dringend empfohlen hatte. Es war spät Abends; wie stumme Schatten umsassen mich meine Reisegefährten, und Ingend und froher Muth verhalfen mir bald zu einem ruhigen Schlafe, dessen sehleier nicht einmal der Traumgott zu lüften im Stande war; dieß gelang im Morgengrau besser der hand des begehrlichen Postissons, die sich als lebender Klingelbeutel von einem zum andern bewegte.

In herrlich ruhiger Größe entfaltete sich die kommende Pracht bes Tages. Das heilige Croscondo der Natur im lichtbringenden Aether erhob mein still ergebenes Gemüth zu fromm heiterem Ahndungs-Regen. Mit froher Zuversicht wendete sich mein Innerstes zu dem, der das Kunsttalent väterlich in dasselbe gesenkt, das nun mein Leben stempeln sollte, und laut zeugen für ihn, der alle Kraft allein schenkt und schafft. Er, der mir dies Pfand seiner Huld anvertraute, konnte mir wohl nicht versagen, es auch zu lösen, denn ich durfte ja mit ehrlicher Selbstzufriedenheit auf meinen reinen Willen saft mit ein wenig menschlichem Uebermuthe pochen, kein Mittel unversucht, keine ranhe Bahn unbetreten und keine Mühen unangewendet zu lassen, um einst zur Freude meiner Mitbrüder das Walten und Streben meines Herzens entfaltet zu haben. — — —

Wunderbar wirft stets auf mich bie freie Natur, und gewiß gang verschieben von andern Gemuthern.

Das, wozu sich alle Kräfte vereint hinneigen, nenne es Talent, Beruf, Genius, wie Du willft, umfängt mit einem magischen Kreife Dein Unschauungs-Vermögen. Deinem physischen Auge nicht allein ift ein Gesichtstreis gezogen, auch Deinem geistigen.

Beibe kannst Du freilich burch Wechsel Deines Standpunttes verändern, wohl Dir, wenn Du vorwärts gehend sie erweiterst, aber beraus kannst Du einmal nicht.

Ja! nicht genug, auch eine nur Dir eigene Farben-Gebung erhalten alle Gegenstände, die sie sich unwillfürlich bem Grundtone Deines Lebens und Gefühles abborgen; und da ich benn einmal vom Tone spreche, so will ich auch gar nicht längnen, daß alles sich bei mir musikalischen Formen bequemen muß.

Das Anschauen einer Wegend ift mir bie Aufführung eines Musitstudes. 3ch erfühle bas Bange, ohne mich bei ben es hervorbringenden Gingelnheiten aufzuhalten, mit einem Worte, Die Wegend bewegt fich mir, feltsam genug, in ber Zeit. Gie ift mir ein fuc= ceffiver Genug. Das hat aber feine großen Freuden und feinen großen Jammer. Freute, weil ich nie genau weiß, wo ber Berg, ber Baum, bas Saus fteht, ober etwa gar, wie bas Ding beift, und baber bei jedesmaligem Unschauen eine neue Aufführung er-Aber großen Jammer, wenn ich fahre. Da fängt eine gute Ronfusion an in meiner Geele, - bann gaufelt und wirbelt alles burcheinander. Wie jagen, burchfreugen und rabern fich alle Begriffe und Borftellungen in mir. Gebe ich ftillftebend fo recht festen Blides in Die Ferne, fo beschwört Dies Bild fast immer ein ihm ähnliches Tonbild aus ber verwandten Beifterwelt meiner Phantafie herauf, mas ich bann vielleicht lieb gewinne, festhalte, und anebilbe. Aber, gerechter Simmel! mit melden Burgelbaumen fturgen bie Trauermariche, Rondo's, Furiofo's und Baftorale's burcheinander, wenn bie Ratur fo meinen Augen vorbeigerollt wird. Da werbe ich benn immer ftiller und ftiller, und wehre bem allgu lebendigen Drang in ber Bruft. Rann ich bann auch nicht ben Blid abziehen von bem ichouen Glanzspiele ber Ratur, fo wird es mir balt boch nichts mehr als ein buntes FarbenGegautel, meine Ideen entfernen fich burchaus von allem Tonverwandten, das bloße Leben mit feinen Berhältnissen tritt herrschend
vor, ich gedenke vergangener Zeit, ich träume für die Zukunft; —
und somit wehe dem, der besonders in der ersten Zeit der Reise auf
einen geselligen Nachbar in mir hofft; er ist übel betrogen, und ich
am Ende auch: denn mein Geift gebiert nichts als aufsteigende und
gleich wieder platende Seifenblasen, die nicht einmal der Erinnerung
werth sind.

#### 3weites Rapitel.

Nachbem ich bie Scala descendendo mit ben Füßen abgefungen hatte, begegnete ich auf ber Strafe einem Saufen Chorschüler, Die eben fich anschickten, ein Lied abzufingen. - D, Du Erftes, vom Schöpfer uns verliehenes Inftrument! gottliche Reble, Du, nach bem fich alle andern bilben. Du, allein ber gröften und mahrften Rub= rung fabig; wie ehrwürdig erscheinst Du mir im Chorgefange, und felbft mittelmäßig benntt, ergreifft und burchglubft Du mich. gebot alfo meinen Rugen Salt, und erwartete einen fich ber Boltenatur innig aufchliegenden, erhebenben Choral. Aber verbammt, beute gefoltert zu werben, ftimmten bie Berren zu meinem größten Erstannen eine ber neuesten, vortrefflichften Opernarien ans ber Fanchon an, die fie fo falfch und undeutlich wie möglich bervorquieften, bag ich mir gar fein Bewiffen baraus machte, einen mir qu= nächftstehenden himmellangen Baffiften, ber bie vorfommenben Baufen vortrefflich burch ein Mildbrod zu benuten mußte, und mir baber am erften ftorbar ichien, um bie Wohnung bes Berru Stabtmufifus ju fragen. Der Berr Principal wohnen bort rechte, Gie fonnen nicht fehlen, horen gleich Musit, probirt eben bie ruffifche Borner-Mufit, aber es ift jest feine Condition offen. 3ch versicherte ibn, baf ich felbst fehr wohl conditionirt fei, und ftenerte auf bas Bans Beld ein böllischer Spettafel braufte mir ichon an ber Treppe entgegen, und wieviel mehr mar ich für mein Trommelfell beforgt,

als ich in sein Zimmer trat. In einem Kreise von acht bis zehn Jungen, die alle Horn bließen, ober wenigstens sie so hielten, als wollten sie blasen, stand ber Herr Stadt-Musitus, beibe Hände mit einem mächtigen Taftprügel bewassnet, stampste mit den Füßen, und schlug ben Taft mit beiben Händen auf einem vor ihm stehenden Flügel, und auch wohl mitunter auf die Köpfe seiner Schüler, die durchaus eine von ihm componirte Ouvertüre auf die Art der russischen Horn-Musit, wo immer ein Horn einen Ton hat, executiren sollten. Links und rechts spielten Andere Bioline, Clarinett, Fagott zc., alles unter einander, jeder sein Stüdchen und Fortissimo, welches alles mit einzelnen Exclamationen des Direktors vermischt war, als: "Falsch! Du Himmelhund! zu hoch! zu tief! zu schnell! gieb Acht! zc."

Die Jungen, die mich zuerst bemerkten, ermangelten nicht, mich mehr als ihre Noten anzusehen, und ber Direktor schlug, nicht meiner achtend, in der Hite der Direktion, um das Ganze in's Gleis zu bringen, auf einmal so start er konnte und welche Taste er erwischte, auf den Rielflügel, daß die vor ihm liegende Partitur, die auf dem Bretchen über den Doden lag, welches durch die entsetzliche Erschützterung losgegangen war, heruntersiel, und alle Doden des Rielsstügels wie Raketen in die Luft segelten und ein so allgemeines Lachen unisone einsiel, daß an keine Musik mehr zu denken war. Erst nach einiger Zeit konnte ich meine werthe Person bemerkbar machen, und des Herrn Stadtmussich habhaft werden.

#### Drittes Rapitel.

Brief an ---

Leipzig, Januar 1812.

3ch habe mein friedliches A. verlaffen, und mich wieder bem Strudel ber Welt Breis gegeben, ich fann aber eher die Stürme und Schläge bes Schicffals, als fein heimliches Nagen dulben. Uebt fich ja ber Krieger, im gefahrvollen Spielen bem Tobe tropen zu lernen,

nun fo will auch ich wieder meine Rraft versuchen, um in noch brobenbern Ereignissen feststeben zu können.

Nie habe ich die meist gepriesenen helben, die hocherhabenen Martyrer irgend eines Wahns, ben sie burch einen Selbstmord, ober sonstigen glanzenden Schluß-Accord ihres Lebens besiegelten, boch bewundern können.

Einmal lobert auch das kleinste Flämmehen auf, und ein Moment (ich möchte ihn den Fokus im Brennspiegel des Daseins nennen) ist im Leben jedes Menschen, wo er sich zu einer großen That entzündet oder befähigt fühlte.

Aber bie fleinen, täglich wieberfehrenben Unfälle bes Lebens find ber achte, harte Probirstein, an bem fo häufig bas glanzende Gold unferer Philosophen jum gemeinen Metalle herabfinkt.

Wie oft habe ich Gelegenheit gehabt, große Geister, die mir aus der Ferne so achtungswerth schienen, in ihrem engen häuslichen Birkel zu beobachten, und wie tlein wurden sie mir da. Sonst stets gelassen, ruhig, aber zu Haufe bas liebende Weib mürrisch anfahrend, wegen einer auf einem andern Platze liegenden Pfeise. Groß und gefaßt auf den Trümmern des Staats, aber ängstlich und verwirrt bei dem Kränkeln einer Lieblings-Blume.

So gut ich bieß alles fühle und weiß, fo wenig war ich boch bis jett noch im Stande, mich zu jener ein fach = ruhigen Größe zu erheben.

Welches Leben ist wohl erfüllter mit widerlich kleinen Zufällen und Erbärmlichkeiten, als das eines Künstlers. Frei, wie ein Gott, sollte er dastehen, im Gefühle seiner Kraft, und gestählt durch die Kunst. Sein dünkt ihm die Welt, so lange er sie nicht wirklich betritt. Hin und verschwunden sind alle diese Träume und Kräfte, besindet er sich im schaalen Wirkungskreise der Alltags-Wenschen.

Raum habe ich ben Fuß über meine Schwelle gefett, so fturmen schon eine solche Menge Erbarmlichkeiten auf mich ein, bag ich, trot meiner schon gemachten Erfahrungen in biesem Bunkte, trot meines Willens zur Ausbauer, beinabe wieder versucht bin, umzukehren.

Waren nicht einzelne Angenblide im Stanbe, Jahre lange Leiben zu versüßen; ware nicht bas Bewuftsein, einen Freund zu haben, ber mich auch mit halben Worten versteht und fühlt, was follte aus biesem Drängen und Wirbeln werben, bas ewig gebärend in mir tämpft?

Raum fenne ich Dich. Deine Gestalt ichwebt in verklarten Um= riffen, von Feuerflammen umgeben wie eine ichutenbe Gottheit vor meiner Phantafie. Ewig unvergefilich bleibt mir ber Augenblid, in bem wir une fanden. 3m Rampfe mit ben Elementen ichlof bas Katum unfern Bund, ben elende Menichen binbern wollten. D laft mich ihn wieder ergählen, biefen Tag, an bem ich Alles verlor, Alles fant, - lag mich babei in bie Zeiten gurudtraumen, wo ich von ber Sand einer guten Mutter, ach, leiber fo wenige Jahre geleitet murbe. Erzogen mit allem Aufwande eines wohlhabenben Baters, fein Ab= gott, pragte man in fruber Jugend Die Liebe ju allen Runften in meine empfängliche Seele; meine wenigen Talente entwidelten fich, und maren auf bem Buntte, mich zu verberben; benn mein Bater fannte nur bie Geligkeit, mit mir ju glangen, fant Alles vortrefflich, was ich fchuf, erhob mich in Begenwart fremter Menfchen an bie Seite unferer erften Runftler, und hatte fo iconungelos bas in jebem Gemuthe liegende Befcheibenheite-Gefühl unterbrudt, wenn nicht ber Simmel mir in meiner Mutter einen Engel beigefellte, ber mich von meiner Richtigfeit zwar überzengte, aber boch ben ftrebenben Funfen, bem einft ein ichones Biel nach hoben Anftrengungen verheißen fei, nicht unterbrudte, fonbern unr auf feine rechte Bahn leitete. las Romane, und überspannte meine Begriffe. 3ch reifte fruh in einer gefährlichen Ibeen-Welt, fog aber boch ben großen Rugen baraus, aus biefer gabllofen Menge Selben ein 3beal von Männlichfeit mir zu verschaffen. Dein Bater reifte mit mir; ich fab einen großen Theil Europa's, aber nur wie im Spiegel, wie im Traume, benn ich fab burch frembe Augen. 3dy bereicherte mein Biffen, und gerieth, vorher ein blofer Empiriter, - auf theoretifche Werte. Gine nene Belt öffnete fich mir ; hier glanbte ich ben Schat alles Biffens erichöpfen zu fonnen. 3ch verichlang alle Spfteme, vertraute blindlings ber Autorität ber großen Namen, unter beren Beglaubigung fie in ber Belt ftanben, - und - wußte nichts.

Nun ftarb meine gute Mutter; ohne einen Erziehungsplan gemacht zu haben, hatte ihr zartsinniges Rechtsgefühl fie ben Beg gelehrt, mir Grundfäte einzuprägen, die ewig die Stüte meines Seins ausmachen werben.

3ch lebte mit Dir an einem Orte, und hafte Dich gwar nicht, aber ich verachtete Dich, benn, - Runftler wie ich, auf bemfelben Juftrumente, einen Weg mit mir wandelnb, mußte ich immer nur bon Dir boren, daß Du mich bitter getabelt, baf Reid Dich erfülle, baft Du mir taufend Rabalen gemacht 2c. Dag Alles bieg aus bem Munde unferer Tifchfreunde und einer aus Liebe fur mich blinden Umgebung fam, erwog ich Schwacher nicht, und eine herbe Bitterfeit gegen Dich hatte fich meiner bemeistert. — Da brach bes Rrieges Grenel auch unfere friedliche Rube. Du marft furz porber von einer Reife mit Ruhm gurlldgefehrt, und im Begriffe fie weiter fortzufeten, indeft ich, angeschmiedet, burch bie Liebe eines Baters, ber ben Bedanken nicht ertragen konnte, ohne mich zu leben, verbrutete, als rauberifche Borben bas Stabtden überfielen, und meine Sabe ein Raub ber Flammen wurde. 3ch hatte mich verspätet; meine Lieblinge, meine Bucher zu retten, vergaß ich Alles, mich felbft; man gab mich für verloren, als es mir fcon gelungen war, mich von ber andern Seite bes Saufes zu retten ; boch taum war ich in Sicherheit auf ber Strafe angelangt, und borte, baf Du mit ber augenichein= lichsten Lebensgefahr, um mich zu retten, in ben Flammen feieft, ba that es einen mächtigen Rif in meiner Bruft, als ob bas Weltthor ber Liebe fich aufthate, bas Fleben bes Baters, bas Drangen ber Menge, ber offenbare Tob tonnte mich nicht abhalten, Alles bas für Dich zu magen, mas Du ichon für mich thateft. Durch Feuerwogen, fturgenbe Balten und betäubenben Dampf brang ich zu Dir, ber mich fuchte, und im Sochgefühle ber gegenseitigen Liebesschuld fanten wir une in die Arme, und ichloffen unter bem Toben bee Elemente und ber Gefahr, jeben Augenblid fein Opfer gu merben, ben Bund, ber nie fich wieber trennen foll.

Bas Du von da an für mich geforgt, entfagt, Aussichten eröffnet, Bege gebahnt, wie Du liebend Dein Wissen und Deine Ersahrungen ohne Rückhalt selbst schwer errungener Kunstvortheile vor mir ausgebreitet, wie Du mir die Belt gezeigt, wie sie ist, und nicht wie sie in meinen Träumen lebte, wie Du mir bewiesest, daß der Mensch doch noch vor dem Künstler komme, und somit mich auch das bürgerliche Leben, seine Berhältnisse und die aus ihm hervorgehenden Begriffe ehren lehrtest — wie soll ich das Alles wiedersholen, herzählen können, möge es mir einst nur deshalb vergönnt sein, mich zu einer beachteten höhe zu schwingen, um für Dich zeugen und Dir das befeligende Gefühl geben zu können, daß Du einen dank baren Künstler, in der höchsten Ehrenbedeutung, die ich dem Worte beigeselle, durch Deine Reinheit und Wahrheit der Welt gegeben.

Co recht aus tiefem Bergmehe preft fich mir bie Thrane ins Muge, wenn ich bebente, bag eben bas, mas Du für mich thun gu muffen glaubteft, auch ber Grund unferes fcnellen Scheibens fein Berarmt und hulflos, wie ich ba ftant, ließest Du mich mußte. ernten, mas Du gefaet und vorbereitet. Den Theil Deutschlants, burch ben Du eine Runftreife machen wollteft, wo Du überall erwartet, gemelbet und empfohlen warft, gabft Du mir bin, verfahft mich mit ben bringenoften Empfehlungen, Die Dir jugebachte Bunft auf mich ju übertragen, und wenn bie ungewöhnliche Beife, bag ein Runftler einen andern als Stellvertreter fenbet, Die Rengierde eines Theile zu meinem Bunften fpannte, und ber Sporn, Dir Ehre gu machen, mich andern Theils befeuerte, und ich fomit vielleicht nicht gang Unbeachtungewerthes leiftete, fprich, wem bante ich bas Mues Dir, ben ich verfannte, Dir, ber Du aber mit mahrem Runftlerherzen für mich forgteft, weil Du in mir auch ben achten Beruf zu ertennen glaubteft.

Nur wer eingeweiht ift in die tausend Berzweigungen, die zu einer vorhabenden Kunstreise vonnöthen sind, wie der Ruf bes Künstelers in ganz eigenthümlicher Nichtung die Welt durchzieht, und ber von ihm ausgehende Funke da und bort lebhafte Flamme wedt, in-

beß er vor Andern unerkannt und unbeachtet vorüberzieht, weiß die Größe der Aufopferung zu beurtheilen, die Du mir weihtest.

Aber, mahrlich, ich könnte es auch; und wenn ich bieß in freudigem Trote und Stolze sage, so weiß ich es eben beghalb vielleicht eben erft recht auch zu verbanten.

Siehe, lieber Bruber, ba ertappe ich mich wieber einmal auf bem feltsamen, bemuthigen Stolze, und ber ftolzen Demuth, bie fo wunderbar mich oft erhebt ober auch verlett.

Bin ich nur so? ober barf ich sie mit zur Künstlernatur überhaupt rechnen? Das Letztere wäre mir lieb, benn ich sehe barüber nicht klar genug, und mag lieber jener dunkeln Gewalt, die ich einmal als in mir herrschend anerkenne, zur Last schreiben, was mir so nicht ganz recht an mir ist.

Du lachst, und wirst fagen, das sei die bequemfte Art, sich immer rein zu glauben, oder vielleicht fagst Du gar, daß ich das mit den Beibern gemein habe? Je nun, sind die nicht eigentlich durchaus geborne Künstler-Naturen? Doch wohin gerathe ich, wahrlich nicht dahin, wo ich heute hin wollte in meinem Briefe, also zur Sache.

Wenn ich früher viel Prattisches geübt, viel Theoretisches erlernt, manche Bemerkung durchdacht, und namentlich in unserm
brieflichen Ideenwechsel manchen einzelnen Gegenstand besprochen,
und durch Dich berichtigt habe; so fällt es mir doch oft schwer auf,
daß Alles, was ich weiß, nur so eigentlich zufällig entstanden sei, sich
eben so zufällig Eins zum Andern gefügt habe, ich den Lehren aller
großen Meister fast immer nur bedingt beistimmen könne, und meine
Bildung durchaus aller planmäßigen Folge entbehrt hat.

. Da hat mich benn fürzlich ein verdammter, fluger Doctor medic. schiefrig gemacht, bem ich Unterricht im Generalbasse gebe, wodurch er sich zu seiner Laute hin und wieder eine Melodei ordnen lernen will.

Der bringt ber Barums fo viele, hat fo wenig Refpett vor irgent eines Namens Autorität, will immer bie Sache fo in sich felbst beursacht wissen, bag ich manchmal mit all meiner Bielwisserei sehr ins Gebränge tomme. Ich fühle es täglich mehr, bag wir nur verbieten und gebieten, ohne zu sagen warum, und ohne anzuleiten zum Bie.

Es heift, ja, Bach hat bas gemacht. Handel schrieb bieses nicht. Mozart erlaubte sich jenes. Wenn einem nun aber glüdlicher Beise etwas einfällt, was bie noch nicht gemacht haben, so thäte es Noth, man strich es gleich wieder weg, weil man mit nichts beweisen kann, baß es auch so sein darf. Welch ein Mangel an festem Halte und Stüppuntte von Hans aus in der Musik. Gefühl und wieder Gefühl — wer faun aber sagen — bei mir sith bas rechte? 3ch habe mir also sest vorgenommen, die Kunst einmal so recht schulgerecht wie eine andere Wissenschaft zu behandeln, denn man kann doch jedem Jünger andrer Dinge sagen, erst lernst Du bas, dann Zenes, aus diesem folgt bas, und so weiter bis Du fertig bist. Fertig? nun ja bis auf einen gewissen Grad natürlich.

#### Bum zweinndzwanzigften Rapitel.

Fragment aus einer mufitalifden Reife, bie vielleicht ericheinen wirb.

Boll Zufriedenheit über eine Bormittags glücklich geendete Somphonie und ein vortreffliches Mittagsmahl entschlummerte ich, und sah mich im Traume plötlich in den Concertsaal verset, wo alle Instrumente belebt, große Assemblee unter dem Borsitze der gefühlvollen und mit naiver Raseweisheit erfüllten Oboe hielten. Rechts hatte sich eine Bartie ans einer Viole d'amour, Bassethorn, Viole di Gamba und Flute douce arrangirt, die über die verstoffenen guten alten Zeiten flagetönten; links hielt die Dame Oboe Zirkel mit jungen und alten Clarinetten und Klöten, mit und ohne unzählige Modestappen, und in der Mitte war das galante Clavier, von einigen süßen Biolinen, die sich nach Plepel und Gyrowet gebildet

batten, umgeben. Die Trompeten und Borner zechten in einer Ede, und bie Biccolofloten und Flageolettchen burchichrieen ben Saal mit ihren naiven findlichen Ginfällen, wovon Mabame Dboe burchaus behauptet, es fei acht Jean Baul'iche Anlage, burch Beftaloggi gur bochften Ratürlichkeit erhoben, in ihren Tonen. Alles mar fee= lenvergnugt, als auf einmal ber grämliche Contrabaft, von einem Bagre verwandter Bioloncelle begleitet, jur Thure bereinfturmte, und fich fo voll Unmuth auf ben ba ftebenben Direktionsftuhl marf, baf bas Clavier und alle anwesende Beig-Inftrumente vor Schreden unwillfürlich miterflangen. "Dein, " rief er aus, "ba follte einen ja ber Teufel bolen, wenn taglich folche Compositionen vortamen ; ba fomme ich eben aus ber Brobe einer Symphonie eines unferer neuesten Componiften ; und obwohl ich, wie befannt, eine ziemlich ftarfe und fraftige Ratur habe, fo tonnte ich es boch taum mehr aushalten, und binnen funf Minuten mare mir unausbleiblich ber Stimmftod gefallen, und bie Saiten meines Lebens geriffen. man mich nicht wie einen Beisbod fpringen und wuthen laffen, habe ich mich nicht zur Bioline ummanbeln follen, um die Richt=3been bes Berrn Componiften zu executiren, fo will ich zur Tang-Beige werben und mein Brob mit Müller'ichen und Rauer'ichen Tangbarftellungen perbienen. "

Erstes Bioloncell (sich ben Schweiß abmischenb). Allerbings haben cher pere recht, ich bin auch fo fatiguirt, baß ich seit ben Cherubinischen Opern mich keines solchen Echaussements erinnere. —

Mile Inftrumente. Ergählen Gie, ergählen Gie!

Zweites Bieloncell. Erzählen läßt sich fo etwas kaum, und eigentlich wohl noch weniger hören, benn nach ben Begriffen, bie mir mein göttlicher Meister Romberg eingeslößt hat, ist freilich bie von uns eben executirte Symphonie ein musikalisches Ungeheuer, wo weber auf die Natur irgend eines Instrumentes, noch auf Ausführung eines Gedankens, noch auf irgend einen andern Zweck, als den bes neu und originell Scheinenwollens hingearbeitet ware. Man läßt uns gleich ber Bioline in die Höhe klettern...

Erftes Bieloncell (ibn unterbrechenb). Ale ob wir bas and nicht ebenfo gut fonnten.

Eine zweite Bioline. Ein jeder bleibe in feinen Schranten.

Bratiche. Ja, benn ich stebe ja auch noch zwischen Ihnen, und was bliebe benn mir fibrig? -

Erstes Bioloncell. Uch, von Ihnen ift ja gar nicht mehr bie Rebe. Gie fluthen nur noch mit uns im Unisono, ober fint bes Schander- und Spannungerregens wegen, wie 3. B. im Wasserträger, ba; aber was ben schönen Gesang betrifft —

Erste Oboe. Da fann sich boch wohl mit mir niemand messen.

Erste Clarinette. Erlauben Mabame, bag wir auch unsere Talente bemerken.

Erfte Flote. 3a, für Mariche und auf Bochzeiten.

Erftes Fagott. Ber fommt bem göttlichen Tenore naber, ale ich?

Erftes horn. Gie werben fich boch nicht einbilben, fo viel Zartheit und Kraft verbinben zu wollen, ale ich?

Clavier. Und was ift alles biefes gegen bie Fülle ber Sarmonie, die ich umfasse? Wo 3hr Alle nur Theile eines Ganzen seib, bin ich selbstständig, und —

Alle Inftrumente (idreien zugleich). Uch, ichweigen Gie, Gie können ja nicht einmal einen Ton aushalten.

Erfte Dboe. Rein Bortamento.

Bwei Flageolettchen. Da hat Mama recht.

Zweites Bioloncell. Da fann fein ordentlicher Ton zum Tönen fommen in biesem garme.

Trompeten und Paufen (fallen fortiffimo ein). Stille! Wir wollen auch reben. Was ware bie gange Composition ohne nusern Effett? Wenn wir nicht fnallen, applaubirt fein Mensch.

Flote. Gemeine Seelen reift ber Larm babin, bas Dobe wohnt im Lispeln.

Erfte Bioline. Und wenn ich Gudy nicht führte, was würde aus Euch Allen?

Contrabaß (auffpringenb). Meine boch, ich halte bas Wange, und ohne mich ift nichts.

Alle In ftrumente (zugleich fcreienb). Ich allein bin bie Seele, ohne mich nichts!

Auf einmal trat ber Kalfant in ben Saal, und erschrocken fuhren die Instrumente auseinander, benn sie kannten seine gewaltige Hand, die sie zusammenpackte und ben Proben entgegentrug. "Bartet, " rief er, "rebellirt Ihr schon wieder? Wartet! gleich wird die Sinsonia Eroica von Beethoven aufgelegt werden, und wer bann noch ein Glieb ober eine Klappe rühren kann, der melbe sich."

""Ach, nur das nicht!"" baten Alle. "Lieber eine italienische Oper, da kann man doch noch zuweilen dabei nicken," meinte die Bratiche.

"Larifari!" rief ber Ralfant, "man wird Euch ichon lebren. Glaubt 3br, baf in unfern aufgeflarten Zeiten, wo man über alle Berhaltniffe wegvoltigirt, Euretwegen ein Componift feinem gott= lichen riefenhaften Ibeen-Schwunge entsagen wird? Gott bewahre! es ift nicht mehr von Klarbeit und Deutlichfeit, Saltung ber Leitenichaft, wie bie alten Runftler, Glud, Banbel und Dogart mabnten, bie Rebe. Rein, bort bas Regept ber neueften Gymphonie, bas ich fo eben von Wien erhalte, und urtheilt barnach : Erften 8, ein langfames Tempo, voll furger abgeriffener 3been, wo ja feine mit ber andern Rusammenhang haben barf; alle Biertel= ftunden brei ober vier Roten! - bas fpannt! bann ein bumpfer Baufenwirbel und mpfteriofe Bratichenfate, alles mit ber geborigen Bortion General=Baufen und Salte geschmudt; endlich, nachdem ber Buhörer vor lauter Spannung auf bas Allegro Bergicht gethan, ein wuthendes Tempo, in welchem aber hauptfachlich bafur geforgt fein muß, baß fein Sauptgebante bervortritt, und bem Ruborer befto mehr felbst zu suchen übrig bleibt; Uebergange von einem Tone in ben anbern burfen nicht fehlen; man braucht fich aber beswegen nicht zu geniren, man braucht z. B. wie Bar in ber Leonore nur

einen Lauf durch die halben Tone zu machen, und auf dem Tone, in den man gern will, stehen zu bleiben, so ist die Modulation fertig. Ueberhaupt vermeide man alles Geregelte, denn die Regel fesselt nur das Genie.

Da rif plöglich eine Saite an ber über mir hangenden Guitarre, und ich erwachte voll Schreden, indem ich durch meinen Traum auf bem Wege war, ein großer Componist im neuesten Genre, ober ein Narr zu werben.

Dant Dir, freundliche Begleiterin bes Gesanges, für Deine Aufmerksamkeit; ich eitte schnell zu meiner eben vollendeten Arbeit, fand sie nicht nach bem Rezepte bes gesehrten Kalkanten, und ging, beruhigt und ben himmel im Busen vor Erwartung, in die Aufsführung bes Don Juan.

#### Größere Bruchftude aus anbern Rapiteln.

I.

Die Gefellschaft hatte sich frühzeitig versammelt, und Kunst und Wiffenschaft wurden wie immer mit großer Lust und Lebendigseit umgetrieben, als Dihl mit wonneverklärtem Gesicht hereinstürmte, und rief: stellt Euch vor, man giebt nächstens den Wallenstein, aber ganz, sage ganz; welche Freude für mich, der ich ihn immer nur habe mit beschnittenen Flügeln schweben sehen, wie wird er sich jest erheben, der königliche Nar.

Aber sage mir, wandte er sich zu Felix, wie kann eine Direktion so bumm fein, bas nicht gleich von jeher gethan zu haben.

Felix. Schauspieler und Direktion will ben Effekt, bas Bublikum will bas Ganze. Aber nur burch bas hervorbringen bes Ersteren wird es erft zum Berlangen nach Letzterem geleitet.

So ging es mit Schillers Werten, so wird es mit Shafespear ergeben.

Dihl. Das ift ja eine verkehrte Brozedur, und follt' ich meinen, daß erft aus bem Gangen ber Haupt- und Total-Effett herporträte.

Felix. Ja allerbings, sobald du die vollkommen erfüllte Intention des Dichters die haupt- und Totalwirfung nennft.

Erft schafft ber Dichter sein Werf, er verknüpft es mit all ben unsichtbaren Fäben, beren Enben an die tiefliegenden Grundursachen gefesselt sind. So erhält sein Gedicht oft eine Ausbehnung, die die durch Gewohnheit zur Norm gewordene Zeitdauer einer dramatischen Borstellung bei weitem überschreitet. Ein mit gesunden
Ueberblide ausgerüsteter Direktor nimmt das Buch zur Hand, und
fängt an, den Wald zu sichten und zu lichten.

Er vertilgt babei gewiß viel Treffliches, und nach ber Ueberzeugung bes Dichters Nothwendiges; was es aber beffenungeachtet teinesweges ift, nämlich insofern das Ganze noch anschaulich und zusammenhängend in seinen Theilen bleibt, und nur die vom Dichter ausgesprochenen und ausgeführten seinsten, inneren organischen und motivirenden Theilchen, nur dem Gefühle des Zuschauers zu ergänzen überlassen ist.

Es ergreift ben Zuschauer. Er will mit sich allein ben Genuß wiederholen. Er will festhalten an ben einzelnen Momenten, zurüdzusen, was ihn im Anschauen ergriffen hat. Er liest bas Werk ungefürzt. Er ist entzückt, bas, was Er — es sich im Geiste wiedersholend, — bazu gefühlt hatte, hier nun auch beutlich ausgesprochen zu sinden; und wie viel herrlicher, als er sich es benken konnte; in welcher vollendeten wohlthuenden Form.

Nun besitzt er ben Dichter. Nun will er ihn auch gang so bargestellt haben.

Nun ist ihm bas Lüde, was es vorher nicht war. Nun erscheint ihm bas als Berstümmelung, was nur nothwendiges Zusammensträngen war. Nun hält er es aber auch aus, länger als es in der sonst gewohnten Zeit ihm möglich schien. Er hat einen bekannten Garten vor sich, es erwartet ihn bei jedem Schritte ein liebliches Blümlein, er freut sich im Voraus auf die schöne Aussicht, die sich

jett urplötlich eröffnen wird. Er tennt sie schon, und doch überrascht sie ihn jedes Mal, weil er wohl weiß, wie überraschend sie herbeigeführt ist. Das erste Mal wollte er wissen, wo er sei, ob in einem Garten oder Labyrinthe, und erst nachdem er das Ganze durchlausen hatte, übersieht er es und weiß, was man ihm bot.

Dihl. Ja, aber wer heißt ihn laufen? warum geht er nicht gleich Anfangs ruhig und befieht fich Alles ordentlich? Das ift ja eben bas Ungluck, bag die Leute so mit ben Sieben-Meilen-Stiefeln auf Reisen in die Aunst, und ins Theater gehen.

Felix. Alle Gleichniffe hinken. Aber kannst Du mir lengnen, baß die gewöhnlich angenommene Zeitdaner und Länge eines Stildes nicht sehr tief in der Natur des Zuschaners begründet sei? Wie denn überhaupt alle Maße und Grenzpunkte, die sich endlich durch unwillkürlich unbewußt still einwirfende Gewalt zum Gesetze erhoben baben. Sage mir, ob Dn länger als drei Stunden im Stande bist, mit augestrengter Ausmertsamkeit dem Gange und der Entwidelung eines dramatischen Werfes zu solgen? Db Dich nicht die Ungeduld, den Gang der Handlung zu erspähen, der ruhigen Theilnahme zur Auffassung der einzelnen, sie leitenden und herbeissührenden Schönsheiten berandt? Unterbrich mich nicht und wende mir etwa ein, daß wenn dieses allein der Hauptzweck wäre, man ja jedes Stück nur einmal zu sehen brauche, und es nach dem Ende der ersten Vorstelsung sein Interesse verloren habe, da man ja nun einmal wisse, wie die Sache gebe.

Allerdings ift bieß feinesweges ber hauptzwed, aber auch Wehe bem bramatischen Brodutte, bem bieses Interesse an ber handlung selbst fehlt.

Dabei brancht freilich bas trodne Factum nicht von so schredlicher Wichtigkeit zu sein, baß man 3. B. barüber erschräfe nub erstannte, wenn man es auch bloß als einen breizeitigen Zeitungs-Artikel läse: Nein, wie und burch welche Art und Mittel es so und nicht anders auf bas innere Leben und bie baraus entspringenden Handlungen ber uns vor's Auge geführten Charaftere und Gemüthsbildungen einwirke, und so die Handlung bes Lebens, mit einem Worte, bas Leben jelbst sich uns vorspiele, baburch erfüllt bas Werk und der Dichter die Forderungen des Zuschauers an seine dramatische Kunst. Und wenn es nicht bei jeder Wiederholung, wo wir doch schon genan wissen, was geschieht, und nicht eben so wieder spanut, und nach und nach erregt, als das erste Mal, so haben die Mittel ihren Zwed versehlt: dann ist es vielleicht ein Knall- und Effett- Stüd, aber ohne innere Wahrheit und darum ohne dauerndes Leben.

Dihl. Unn bin ich neugierig, wie Du bas auf bramatische Musik anwenden willft, und wer ba Recht behalten foll. Das handelnde, ober ber Stillstand ber Leibenschaft als eigentlicher Bor-wurf ber Musik.

Stillstand nenne ich nämlich —, vielleicht uneigentlich, aber nur als Gegensatz zu bem Fortichreiten im handeln —, bas Festhalten eines leibenschaftlichen Momentes.

Du haft fie ansgesprochen bie große Rlippe aller Opern und beren Erzeuger. Wie fcmer wird es Letterem , zu beweisen, ob er im Stante mar, ein großes Gebilbe, bas wir bleibend ins Berg aufnehmen, gu erschaffen, ober ob er, nur von unftat manbelnten Beiftesbliten gufammengefett, uns Gingelnes liebgewinnen, und bas Bauge barüber vergeffen lief. In feiner Art von Runftwerten ift biefes ichwieriger gu vermeiben, und baber auch banfiger vorhanden, als in ber Oper. Bier ift ber Benbepunft zwischen bem Drama und ihr. Es verfteht fich von felbft, bag ich von ber Oper fpreche, Die ber Deutsche will. Ein in fich abgeschloffenes Aunftwert, wo alle Theile und Beitrage ber verwandten und benutten Runfte in einander ichmelgend verschwinden und auf gewiffe Beije untergebent eine nene Belt bilben. Deiftens enticheiten einzelne liebgewonnene Mufitftude ben Beifall für's Bange. Gelten verichwinden Die im Angenblide bes Borens freundlich anregenden Theile im großen Allgefühle am Schluffe, wie es eigentlich fein follte; benn erft muß man bie gange Geftalt lieb gewinnen, bann, bei naberer Bertraulichfeit, erfreue man fich ber Schönheit ber einzelnen Stude, aus benen fie besteht. Die Ratur und bas innere Wefen ber Dper, aus Bangen im Bangen bestehend, gebiert biefe große Schwierigfeit, bie nur ben Beroen ber Runft zu überwinden gelang. Bebes Dufitftud ericheint burch ben ibm gutommenben Bau ale ein felbftftanbig organisch in fich abgeschloffenes Wefen, und boch foll es ale Theil bes Bebaubes verschwinden in ber Unschauung beffelben; babei fann und foll es (bas Ensemble : Stud vornamlich), verschiedene Augen = feiten zugleich zeigent, ein vielfältiger, auf einen Blid gu über= febenber Janustopf fein. Bierin liegt bas große, tiefe Bebeimnif ber Dufit, bas fich wohl fühlen, aber nicht aussprechen lagt. Wogen und bie miderstrebenden Naturen bes Bornes, ber Liebe, bes wonnigen Schmerzes, mo Salamanber und Splphen, fich umarment, in einander fliegen, find bier vereint. Mit einem Borte, mas bie Liebe ben Menfchen, ift bie Mufit ben Rünften und ben Menfchen, benn fie ift ja mahrlich Die Liebe felbft; Die reinfte atherischfte Sprache ber Leibenschaft, taufenbfeitig allen Farbenwechsel berfelben in allen Gefühlearten enthaltent, und boch nur einmal mahr, boch von taufent verschieden fühlenden Menschen gleichzeitig zu verfteben.

Diese Wahrheit ber musitalischen Rebe, erscheine sie unter welcher neuen ungewöhnlichen Form sie wolle, behauptet boch endlich siegend ihre Rechte.

Die Schicffale aller Epochen schaffenber ober bezeichnenber Kunstwerke beweisen bieses hinlänglich und häusig. Es konnte wohl 3. B. nichts frembartiger scheinen, als Glud's Schöpfungen in jener Zeit, wo die italischen wollüstigen Ton-Weere alle Gemüther überschwemmt und verweichlicht hatten.

Bir find jest auf zwar gang andere Beife, aber vielleicht noch gefährlicher baran, in gewiffen Kunft-Irrthumern unterzugeben.

Die allwirfenden Zeitumstände haben nur die Extreme, Tob und Luft, als herrscher aufgeworfen. Niedergedrückt von den Gräueln bes Krieges, vertraut geworden mit allem Elende, suchte man nur Erheiterung in den gröblichst aufreizenden Kunstlüften. Das Theater ward zum Gudfasten, in dem man, gemächlich die schöne, beglückende Gemüthsunruhe beim wahren Genusse eines Kunstwertes ängstlich vermeibend, eine Scenen-Reihe vor sich abhaspeln ließ, zufrieden, burch Späße und Melodieen gefitzelt worden zu fein, oder geblendet burch Maschinen-Unfug ohne Zwed und Sinn. Gewohnt, im Leben täglich frappirt zu werden, that auch hier nur das Frappante Wirfung. Giner stufenweisen Entwidelung der Leidenschaft, einer geistreich hersbeigeführten Steigerung aller Interessen zu folgen, heißt anspannend, langweilig und in Folge der Ausmertsausseit, — unverständlich.

lind — rief Dihl, wie selten bringt ber Hörer jene ruhige, unbefangene Stimmung mit, die, jeder Art des Eindrucks empfängslich, die Seele wohl dem behandelten Stoffe erschließen, aber doch sorgfältig vor bestimmter Meinung oder Richtung des Gefühles beswahren soll.

So wie die englische Nationalschuld steigt durch einzelne übermäßige Kraftanstrengung, so steigen auch die musikalischen Anleihen und Forderungen an die Kräfte und Mittel der Kunst so unmäßig, daß sie (ob wohl sich auch nur selbst schuldig) doch bald mit einem totalen Banquerotte endigen mussen.

Der musikalische Reichthum, ben bie neueste Rultur ber Inftrumental = Mufit hervorbrachte, wird aufe Sträflichfte gemiftbraucht. Der Luxus bes Sarmonien = Wechfels und Ueberfulle ber 3n= ftrumentation bei ben geringfügigften, aufpruchlofesten Dingen ift aufe Bochfte geftiegen. Bofaunen fint eine gewöhnliche Burge, ohne vier Borner fann fich fcon gar fein Menfch mehr behelfen, und fo wie die Frangofen ihre Gonte bis gur gaumengerfleifchen= ben Luft immer höher und höher potengirten ; fo haben fie in gleichem Schwindel, Die Dhren fure Gefühl und bas Gefühl für bie Ohren nehment, mit ihrer burch und burch revolutionaren Sprudelnatur auch bie Dufit hinaufgewirbelt; Rlarheit und Gin= fachbeit schlachtent, wie fonft bie Freiheit ber Bolfer, fo jest bie ber Sarmonie, und luftig hupfenden Juges über bie blutrunftig ge= ftachelten Berhältniffe bes Schonen und Reinen hinmegrafend!! Salt! rief Felix. Der Gifer führt Dich ju weit, wenn Dn einmal aufängst mit Deiner Flammenfdrift ju zeichnen; und Du vergift, baff, wenn Spontini, auf ben Dn unftreitig hindeuteft, von Mogarts Tiefe und romantischem Schwunge mehr betänbt, ale geleitet, von Gluds höchstmöglicht gestellter Deflamations-Treue und Stärfe verleitet, und von ben abgestumpften Gefühlsnerven seiner Hörer zu stärferen Reizmitteln gezwungen, nus also sedes Bort mit harmonien-Gold und Instrumental-Araft unterstrich, alle mögliche fünstliche Berwebungen bis zum Bizarren bunt mengte, — boch vom großen Genius beseelt, aus einem eigenthsimlichen Gusse seine Berke schuf, und es Etwas ift, das da steht, das ihm gehört, und wenn gleich vielleicht nicht ewig lebend, da ihm ber allein Dauer gebende Stempel der Klassizität fehlt, — boch immer höchst merkwürdig in der Kunst bleiben wird, als die seltsamste Berkörperung des Romanstischen mit dem Witzig-Treuen, Geregelten.

Beit schädlicher augenblicklich einwirkend ift aber ber aus Sieben herüberwehende Roffinische Siroccowind; bessen Gluth aber bald ansbrennen wird; benn wenn auch ber Tarantel-Stich die Leute zum Tanzen bringt, so sinken sie boch bald erschäpft ober geheilt nieber.

Im Augenblide fiel ber am Pianoforte sitzende und zuhörende Claviermeister mit der Tarantella im rasenden Tempo ein; mit welcher er geschickt und höchst witig parodirend di tanti palpiti zur Erzgötlichfeit der ganzen Gesellschaft zu verweben wußte. Mit taschenspielerischer Fertigkeit hatte Dihl seinen braunen Mantel umgeworsen, zur Kapuze den Kragen gestaltet, und unterbrach nun den Jubel, von einem Stuhle berab auf die Bersammelten donnernd:

Senja, Inchenja! Dubelbumbei!
Das geht ja toll ber, bin nicht babei.
Ift bas eine Art Componisten?
Seid ihr Türfen, seid ihr noch Melodisten?
Treibt man so mit der Tonkunst Spott,
Als hätte der alte Musen-Gott
Das Chiragra, tönnte nicht drein schlagen?
Ift jett die Zeit der Orchester-Plagen,
Mit Piccolstöten und Trommelschlagen?
Ihr steht hier und legt die Habe in Schoof.
Die Kriegssurie ist in den Tönen los.

Das Bollmerf bes reinen Sange ift gefallen, Italien ift in bee Reinbes Rrallen, Beil ber Componist lieft im Bequemen, Bobnt bie Ratur, laft fich wenig gramen, Rümmert fich mehr um ben Rnall, als ben Schall, Bflegt lieber bie Narrheit, als Bahrbeit, Bett bie Borer lieber toll im Gebirn. Sat bas Sonorar lieber ale bonorir'n. Die Runftfreunde trauern in Gad und Miche. Der Direttenr füllt fich nur bie Tafche. Der Contrapunft ift morten gu einem Runterbunt. Die Lernenten fint ansgelaffene garmente, Die Melobien fint verwandelt in Malabien. Und allen gesegneten flaff'iden Benuf Berfehrt man une in Rnall-Ribibus. Bober fomut bas? bas will ich ench verfünden: Das ichreibt man fich ber von vielen Applaudir-Gunden, Bon bem Beidrei und Bravogeben, Dem jest bie Bublifumer leben. Wenn freche Baffag' macht ben Magnetftein, Der ben Applaus giebt in bie Oper 'nein. Auf ben Laufer, gut ober übel, Folat bas Gepatich, wie bie Thran' auf bie Zwiebel, Binter bem Gfel fommt gleich ber Schwang, Daft ift'ne alte Runftobjervang. Es ift ein Bebot, bu follft ben alten Und reinen Gat nicht unnüt halten, Und wo bort man ihn mehr blasphemiren, Mls jett in ben allerneuften Tonquartiren? Wenn man für jebe Octav und Quint, Die man in Guren Bartituren find't. Die Gloden mußt' lauten im Lande umber, Es mare bald fein Glödner gu finden mehr, Und wenn end für jeden falichen Accent,

Der aus eurer ungewaschnen Feber rennt, Ein Barlein ausging aus eurem Schopf, Ueber Nacht mar er gefchoren glatt, Und mar er fo bid, ale Abfalone Bopf. Der Glud fchrieb boch auch wohl noch mit Effett, Der Mogart bat auch, glaub ich, Reues gehedt, Und wo fteht benn gefdrieben ju lefen, Daß fie fo unwiffende Rerle gemefen ? Braucht man ber Dint' boch, ich follte meinen, Richt größern Aufwand zu reinen Gagen, Mle ju unreinen Gemeinpläten. Aber weffen bas Befaß ift gefüllt, Davon es fprubelt und überquillt. Bieber ein Gebot ift, bu follft nicht ftehlen ; Ja bas befolgt ihr nach bem Wort, Denn ihr tragt Alles offen fort. Bor euren Rlauen und Beiersgriffen, Bor euren Brattifen und bofen Aniffen Ift die Rot' nicht ficher in ber Beil, Find't bie Melodie und ber Baf fein Beil, 3hr ichieft mit beutichem und frantischem Bfeil. Bas fagt ber Brediger? Contenti estote! Begnügt euch mit eurem Rlappenbrote. Aber wie foll man bie Schreiber faffen, Rommt boch bas Mergernis aus ben Daffen. Bie bas Bublifum, fo bas Saupt, Weiß boch niemand, an was bas glaubt.

Felig. Salt, uns Componiften mag ber herr beschimpfen, Das Publitum foll er uns nicht verunglimpfen.

Dihl (vom Stuble fpringenb). Und ihr mir meinen Rossini nicht. Glaubt ihr, weil ich seine zahllosen Schwächen ersenne, ich liebte ihn darum weniger? Nein, ich lobe mir meinen liebenswürbigen ungezogenen Jungen, l'enfant cheri de la fortune. Seht wie reizend er bas Gemach burchstürmt, wie wisig glübende Funken aus seinen Augen sprühen , welche liebliche , herrliche , wurzige Blumlein er jenen Damen in ben Schoof wirft.

Bas schabet es benn, wenn er in der Gile einem alten Herrn auf die Zehen tritt, eine Tasse zerbricht, oder gar den großen Spiegel der die Natur so herrlich wiederstrahlt, zerschlägt; man verzeiht dem losen Jungen, nimmt ihn liebtosend auf den Arm, in welchen er wohl — gleich wieder lustig, übermüthig, einen Bis versucht, und dann entläuft, an der Schule vorbei, die armen Kameraden auß-lachend, die darin schwigen, und hächstens vom Publisum mit Kartossellen gefüttert werden, indeß er Marzipan knabbert.

Ich fürchte mich vor nichts als vor ber Zeit, wo er anfangen wird, flug werden zu wollen, und ber himmel gebe ber gautelnden Libelle einen gnädigen Blumentod, ehe fie bei dem Berfuche, zur Biene werden zu wollen, als gehafte Wespe infommobirt.

#### II.

Ich hatte eben die letzte Note geschrieben und ergötzte mich an ben Schnörkeln des Schlußzeichens, die meine Hand geschäftig vervielfältigte, während mein Geist das ganze Stild noch einmal vor sich schweben ließ, und eine Art zerstreuten Brütens, mit der zusriedenen Empsindung einer vollendeten Arbeit verdunden, sich erzeugte, als mein munterer Dichter in Domino und Larve zur Thüre herein trat, und mich mit freundschaftlichem Ungestim beim Aermel saste. Das ewige Arbeiten taugt den Teusel nicht, fort, auf, heut ist Redoute, glänzende Redoute! die zweite; die erste besucht niemand, da giebts schone Mädchen, Bunsch, Musik, zwar schlecht, aber doch lärmend, da fann man Grobheit für Wig ausgeben, und unter der schüßenden Maske sogar einmal den Weibern die Wahrheit sagen. — Allons, auf, der Wagen steht vor der Thür, hier ist alles Röthige und nun Marsch!

Che ich noch felbst recht wußte, ob ich wollte ober nicht , faß ich

im Bagen, wurde von ben geschäftigen Sanden meines loderen Freundes bemantelt und verfappt, eben so fchnell wieder aus bem Bagen gehoben, und ba stant ich nun in der wirbelnten Menge bunter Geschöpfe, die heute bas Recht hatten, öffentlich nicht zu scheinen, was fie find.

Die Rippenstöße einiger tangenden Baare wedten mich balb fräftigst aus meinen Träumen, und ich fing nun nach und nach an, mir in dem Gewirre zu gefallen.

Unter ber Maste ist man ein anderes Geschöpf, hier zeigt sich beutlich, wie sehr in das Wesen und Treiben des Menschen die Anshänglichkeit an die Form verwebt ist. Alles Denken, alles Neden ist freier, sobald man das Bischen Wachspapier vor dem Gesichte weiß, der blöbe Berliebte wagt es zuerst, seiner Schönen Liebe zu gestehen, — das schüchterne Mädchen fürchtet sein Erröthen nicht mehr, weil es dasselbe ungesehen glaubt, selbst der Freund zum Freunde spricht derber, und ein Feiger wagt es vielleicht sogar, an einem seiner Mäcene Wit zu üben.

Mein loderer Führer ermangelte nicht, die vorbeistreisenden Bäuerinnen, Bestalinnen, Türkinnen und Nonnen zu beäugeln, und mit beißenden Anmerkungen zu regaliven. Ich 303 mich etwas zurück. Der Strom trennte uns und ich sah mich ein paar freundlichen Fledermäusen gegenüber, die mich anpipten: lange nicht Clavier gespielt? Nein!! O wir kennen Dich! viel Ehre! Ein Gärtner-Mädchen zupfte mich, bot mir eine Pommeranze: Für Dein schönes Spiel vor einigen Tagen. Ein Teufel brängte sich zu mir, und sagte: componire mir dieß; ich las, "an Emilien," ergriff es mit Hast und sprach: selbst vom Teufel verehre ich, was ihren Namen trägt, auf der nächsten Redoute bekömmst Du es.

Eine Nonne hing sich an meinen Arm; die schlechte Musik muß das Kenner-Ohr recht beleidigen. — Nein, Beste! aber das beleidigt meine Ohren, daß die ganze Bett nichts anderes mit einem Künstler zu sprechen weiß, als wovon er nie gern spricht, sondern es nur gern fühlt, von seiner Kunst. Und ergrimmt, mich beinahe von jeder Nasse erfannt zu sehen, zog ich mich in eine Loge zurud.

Doch balb lodte ein fonberbarer Aufzug mich wieder naber.

Ein großer Schwarm von Masten kam zu der weit geöffneten Thur herein. Die sonderbarsten barofften Karikaturen und Phantome, klein und groß, in den verschiedensten Gestalten und Formen; die Tanzmusit schwieg; ein Hanswurst bat das Publikum um Erlaubniß, eine große deklamatorische, dramatische, melopoetische, allegorische Darstellung in Versen geben zu dürfen, und hervortrat ein geregeltes, kaltes Besen, welches auf der Stirn einen Schild mit dem Borte: Unparteilichkeit, am Munde die Phrase: Eiser für die Kunst, und am Herzen einen gespielten Musit-Katalog hatte, in der Tasche ein Schnippchen schlug, und das ich beimersten Blide als eine gewisse Zeitschrift erkannte, die sich auschiefte, folgenden Prolog zu halten.

Prolog.

Beehrtes, funftliebendes Bublifum, Es mar une zu allen Reiten brum. Dir beutlich und glaubbar einzubeigen, Daß nie nach ichnöbem Bewinn wir geigen, 3a! burd unparteiifde Recensionen Können wir beweisen in allen Bonen, Daf ftete wir bie Runft nur aus Liebe gepflegt, Daß felbft oft mit Schaben wir Werte verlegt; Auch werden wir niemals aufhören zu streben, Euch unr Beweise von Gifer ju geben. Gin größeres Werf verlegen wir jabrlich, Dbwohl es in tiefer Zeit wirtlich gefährlich, Mit jo viel Bartituren fich abzugeben, Doch wollen die Berrn Componisten auch leben. Das Stud bier, wir wollen's nicht loben, nicht tabeln, Es wird fich, hat's mabren Werth, felber ichon abeln, Bemerten nur fonnen wir bei unfern Gachen, Daß wir fie gemeinungig fuchen zu machen, Bovon wohl unftreitig ber flärfte Beweis, Dies ichone Bapier, und ber niedrige Breis.

Sanswurft (fpringt bervor). Erlauben's mir auch ein paar Worte jum Schlug, Bier ift nicht vonnötben, baf Alles ein Buf: Mur Die große Oper tritt bier por Die Belt. Effette nur find ba gufammengeftellt. Die Sängerin will Sie burch Gurgeln verführen, Der Belbenfpieler burch Wahnfinn rühren, Der Narr Gie burch Bahrheit lachen machen, Das Orchefter wird ichredlich wuthen und frachen, Die Tangerin icone Baben zeigen, Der Prim' Violino Solo geigen, Der Theatermeifter bonnern und bligen, Um auch etwas Ihre Bunft zu befigen. 3a! wird Gie bieß alles nicht paden, nicht greifen, Werben wir zu ben letten Mitteln greifen, Mit Bferben, Ramelen, Gie regaliren, Rein Thier foll unfern Runft=Drang geniren. Rurg, burch Alles, mas bas Benie je aushedte, Durch all bieje golbenen großen Effette Bollen wir blos effettuiren, Daf Gie fich follen amufiren, Die große Genteng unferer Beiten. Much ohne zu wiffen, ob's mas zu bedeuten, Wenn nur nach bem Theater am Table d'hote, 3m Munde bie Runft und bas Abenbbrob Sie finden, baf bie und bie icon angezogen; Der Larifari beut vortrefflich geflogen, Dag eigentlich 's Gange Gie nicht recht verftebn, Und beswegen 's nächste Dal wieber hingehn.

Er entfernte sich unter einer Berbeugung, und die große italienische Oper tritt auf. — Eine lange, hagere, durchsichtige Figur, charafterloses Gesicht, bas als held, Seladon, Barbar sich immer gleich bleibt, und nur eine ungemeine Suflichteit über sich verbreitet hat. Sie trägt ein dunnes Schlepp-Kleid, bessen Farbe eigentlich teine Farbe zu nennen ist, und auf dem hin und wieder fleine blitzende Steinchen sitzen, die die Augen des Publikums auf sich ziehen. Bei ihrem Auftritte wird im Orchester ein Geräusch gemacht, um die Zuhörer zur Stille zu bewegen, das in Italien Ouverture genannt wird\*).

Sie fängt an zu fingen :

|           | Scena.                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Recit.    | Oh Dio — — addio — —                                                   |
| Arioso.   | Oh non pianger mio bene                                                |
|           | Ti lascio — Idol mio —                                                 |
|           | — — oimè — —                                                           |
| Allegro.  | Già la Tromba suona — —                                                |
| _         |                                                                        |
| Colla pa  | rte. Per te morir io voglio —                                          |
| _         |                                                                        |
| più stret | to, — O Felicità — —                                                   |
| (Auf Ta   | ein Triller von zehn Talten; bas Publikum applaubirt<br>unmenjchlich.) |
|           | Duetto.                                                                |
| — Са      | aro — —!                                                               |
| - Ca      | ıra — —!                                                               |
| a Due.    | Sorte amara                                                            |
| (Au       | if amara, wegen bes a. die fußefte Terzienpaffage.)                    |

<sup>\*)</sup> Siehe Briefe über ben Gefchmad in ber Mufit von 3. B. Schaul. Rarlerube, Mattot.

v. Beber, Carl Maria v. Beber, III.

Allegro. — oh barbaro tormento — (Eshat fein Menich zugehört, aber ein Kenner ruft Bravo, Brava, applaubirt, und das ganze Publitum fällt fortissimo mit ein.)

Sanswurft (tritt gang gerührt und entgudt bervor). Rein! es geht boch nichts über Delobie! Durch fie allein beweift fich bas Benie, Das ift bas mabrhaft Reine, Das Sobe, Mllgemeine, Benn ber Befang fo ungezwungen flieft, Dag jeber Schneiber, - Roch - verftebent ihn genieft. Wo man bei Arien. Duetten aller Gorten Weft glaubt, man habe fie gebort an taufent Orten, Bo Dhr und Berg zugleich von Wonneschaner bebt, Bo Alles mit Natur fo inniglich verwebt, Dan 's Wolluft icheint, fich umgubringen, Bort man ben Belt noch fterbent fingen. Die beutiden Componisten gwar, Die laffen faft fein gntes Baar Un unfrer armen Opera, Befonbere an ber Geria : Charafterzeichnung fehle, Der Gobe fei bie Reble Des Gangere, bem wir bulb'gen, Und Bieles andre noch, beg man uns will beschuld'gen. Bei Diefer Oper hier, ba mar's ein mahres Glud, Daß nicht fo einfeitig berechnet mar bas Stud. Die iconite Urie bat barin ber Raifer, Darüber wird bie Brima Donna beifer, Beil fie fie nicht zu fingen bat. Der arme Componist fast besperat, Gein ichones Wert unaufgeführt gu feben,

Sein schönes Werk unaufgeführt zu sehen, Muß sich nun schon zu kleiner Uenberung verstehen, Benn er die besten Sachen nicht will ausgelassen wissen, Er läßt sich ein'ge Mühe nicht verdrießen, Bagt MUes, mas bie Donna fingen follte. Und nun aus Bartgefühl nicht thuen wollte, Fünf Tone tiefer in bes primo Basso Reble, Und beffen Sang, bag er nicht tobt fich quale, Künf Tone bober, ber Seconda Donna gu Befehle. Und fieb, bas Stud gefällt, wird applaubirt. Rein Menich fich um bas bischen Transponiren ichiert. Und ber Charafter fich in Alles arrangirt. 3a, meine Berren, febt -Das ift's, mas emig fteht, - 3d fag's auf biefer Stelle, Das ächt Univerfelle, Wenn bie Mufit, es fing fie wer ba will, Boch ober tief, aus c, - aus gis - aus d - gleichviel, In Rertere Racht, im grunen Welb, Thier ober Menfch, Bar ober Beld, Wenn's finat! nur recht in's Dbr. Das ift bas mabre Bergens-Thor. Daher ich's behaupte vor ber gangen Belt, Die italienische Oper mir allein gefällt, Das ift mein mahrer und achter Schluß -Mles llebrige gilt feine taube Ruf. (Er tritt ab.)

Die große frangösische Oper erscheint\*).

Eine wohlgeborne Bariferin: fie geht auf bem Soccus einher, und bewegt fich fehr zierlich in bem fie etwas unbequem beengenden, griechischen Gewande.

Das Corps de Ballet umgiebt fie beständig; verschiedene Götter lauern im hintergrunde. Die handlung spielt zwischen 12 Uhr und Mittag.

<sup>\*)</sup> Rach einer icon 1670 in Baris felbft ericienenen Barobie ber großen Oper.

#### Erfter Mtt.

La Princesse. Cher Prince, on nous unit.

Le Prince. J'en suis ravi, Princesse.

Peuple, chantez, dansez, montrez votre Allégresse.

#### Choeur.

Chantons, dansons, montrons notre Allégresse.

Ende bes erften Aftes.

## 3meiter Att.

La Princesse. Amour!

(Kriegerisches Getofe, fie fallt in Chumacht. Der Pring erscheint tampfenb gegen feine Feinbe, und wirb erschlagen.)

La Princ. Cher prince.

Le Pr. Hélas l

La Princ. Quoi?

Le Pr. J'expire!

La Princ. O Malheur!

Peuple, chantez, dansez, montrez votre douleur.

#### Choeur.

Chantons, dansons, montrons notre douleur.

(Gin Darich ichließt ben 2. Aft.)

#### Dritter Aft.

(Pallas ericeint in ben Bolten.)

Pallas te rend le jour.

La Princ. Ah quel moment!

Le Pr. Ou suis-je?!

Peuple, chantez, dansez, célébrez ce prodige!

#### Choeur.

Dansons, chantons, célébrons ce prodige.

Sanswurft: (tritt mit bruftenbem Anftanbe bervor, und fpricht mit erhobener Stimme).

Leidenschaft, Wort-Sturm, Deflamation, Das ift bas Bochfte, all' anberm Sohn. Siebenmal bober geftrichene Noten Gind unferer Leibenfchaft freifdenbe Boten ! Binauf in die Bobe Mein ehrlicher Bag. Das Rühnfte begebe, Tenor's Rechte faft'. Der ftete tapfre Jungling, Der wirt fich fcon wehren Und von ben Altiften bas Roth'ge begehren ! Und fo geh es fort und fort, Immer binauf. Berbrangt ber gemeinen Natürlichfeit Lauf. Und feit ihr fo endlich jum Bochften geftiegen, Belingt es gewiß, fallt ihr nicht, auch ju fliegen Die Füße ber Tänger, Die fühlen bann weiter Die eblen Gefühle, Die eure Begleiter. Rlopfet nicht fuß verwirrt frantisches Berg, Wenn in ben Entrechats tobet ber Schmerz. Benn aus bes Pirrouets mirbelnbem Dreben Deutlich bie beiligfte Freundschaft gu feben. Singen und Tangen, und Tangen und Gingen, Das nur tann mahrhaft bas Bochfte erringen. Trommeln, Bofannen, vier Borner, mein Befter, Ja nicht vergeffen in Ihrem Orchefter. Siebenmal mobulirt in einem Tafte. Ber fragt nach Urfach mehr, wenn es nur padte, Blafen Soboen, Alarinetten und Floten, Mehr als zu brei andern Opern vonnöthen, Büthen bie Baffe und Beigen gum Rauchen, Ronnen Gie gar noch ben Tamtam gebrauchen,

Dann fein Gie ruhig und gang außer Gorgen, Ruf ift ihr Eigenthum, Gie find geborgen.
(Mit beftig raider Benbung ab.)

Es entsteht eine Bause. Das Bublitum fängt an, nach und nach unruhig zu werben. Wiederholte Bause. Neuer verstärfter Tumult. Die deutsche Oper will noch immer nicht zum Borscheine kommen. Die Direktion kömmt bei bem zunehmenden Lärmen in die größte Berlegenheit; endlich erscheint Hanswurft ganz erschöpft und in Schweiß gebadet, und spricht:

Hochverehrtes Bublifum, verzeihe, wenn ich keine Zeit habe, dir fürzlich zu sagen, was ich in der Geschwindigkeit verbringen soll. Ich begreife dich wahrlich nicht, ich weiß nicht, wie du mir vorskommst. — Wo bleibt deine so oft erwiesene Geduld, die sonst Alles so ruhig abwartet, wenn man es dir nur sicher versprochen hat. Ich glaube gar, du bildest dir am Ende ein, Rechte zu haben? Nun warte nur noch ein bischen, es ist fast billig, dir auch zu sagen, warum du warten sollst.

Es geht, ehrlich gesagt, ber beutschen Oper sehr übel; sie leibet an Krämpfen und ist burchaus nicht fest auf die Beine zu bringen. Eine Menge Hilfeleisteude sind um sie beschäftigt, sie fällt aber von einer Ohnmacht in die andere. Auch ist sie dabei so von den an sie gemachten Prätensionen aufgedunsen, daß tein Kleid ihr mehr recht paffen will.

Bergebens ziehen bie Herren Berarbeiter bald ber frauzöfischen, bald ber italienischen einen Rod aus, um sie damit zu schmüden, das paßt Alles hinten und vorn nicht. Und je mehr frische Aermel eingesetzt, Schleppen beschnitten, und Borbertheile angenäht werden, je weniger will es halten.

Run endlich find einige romantische Schneiber auf die glückliche Ibee gefallen, einen vaterländischen Stoff zu wählen, und in diesem wo möglich alles zu verweben, was Ahnung, Glaube, Contraste und Gefühle je bei andern Nationen wirkten und wirbelten. hörst bu, Bublitum? ichon rollt ber Donner über unferm Saupte, jest wird's gleich los geben.

(Er zieht fich ericopft gurud, und murmett vor fich im Abgeben :)

Die verdammte Brofa wird einem fo fauer, wenn man nun einmal gewohnt ift, ein poetifcher hanswurft zu fein.

Allgemeine feierliche Stille, gefpannte Erwartung im Bublifum.

Ugnes Bernauerin, romantifch-vaterlandisches Tonfpiel. Berfonen, fo viel vonnöthen. Sandlung im Bergen von Deutschland.

Erfte Scene.

Bermanblung.

3 weite Scene.

## Mgnes und Brunhilbe.

Ugnes. Uch! Meine Seele ift mude, matt, und abgetragen. Brunhilde. D, Herrin! trage nicht ab ber Menschensleiben Fels steile Untiefen. Wenn 3hr, Fraulein, Geistwidriges ersfaßt, werben Sie mir, eble Dame, bas Miggefühl migbenken?

Agnes. Komm in ben Schlofigarten, bort im bunkeln-Schauerhaine wird mich leichter bie nothwendige Ahnung meines Schicffals befallen. (Ab.)

Bermandlung. (Berzog mit Gefolge.) Ritter, folgt mir in ben Pruntsaal, heute noch foll sie Guch die hand barreichen, ober Ottern und Schlangen im Burgverließ ihrer Gewohnheit nach — ihr versteht mich — (Mb.)

Bermanblung. Albrecht tritt auf. Kaspar Du folgft mir.

Berwandlung. Gin Beift erscheint warnent.

Albrecht. Ber bift bu, unbegreifliches Befen?

Geift. 3ch habe Macht, Alles gu thun, eile aber, ebler Bungling, fpater wert' ich bich fcon retten.

MIbrecht. Gie retten ober fterben.

3mei Minnefanger treten auf :

Bartet, ebler Berr, wir fingen ench bie Wefchichte.

Bermanblung. Finale.

(Balbige Felsengegend. — Links im hintergrunde ein Schloß, gegensüber ein Beinberg, weiter vor eine Einsiedlerbiltte. — Links vorn eine höhle, weiter vorn eine Laube, in der Mitte zwei hoble Bäume, weiter vorn ein unterirdischer Gang.)

#### Ginfiebler

(tritt auf im singenben Gebete. — Agnes singt eine Arie im Schlosse, wozu Chor von Winzerinnen auf ber anbern Seite. — In ber Laube schlummert Albrecht und singt träumend in abgebrochenen Tönen. — Kaspar singt vor Furcht eine Posonaise in ben hoblen Bäumen. — Räuber in der Höble singen einen wischen Chor. — Genien schweben schluhend über Albrecht. — Kriegsgetümmel hinter der Seene. — Ferner Marsch von der andern Seite. — Natürsich Alles zugleich. — Zwei Blitz sabren von verschiedenen Seiten berab und zerschmettern Einiges).

Alle. Sa!

Der Borbang fällt.

### 3 weiter Aft.

Trauer-Marich. (Agnes wird auf die Brude gu Straubing geführt. Sie bleibt an einem Ragel-Ropfe unten hangen.)

Albrecht tritt auf mit Reifigen.

Eingelegte Arie - - - -

Recitativ: Auf, Freunde, keine Zeit ift zu verlieren, ein Augenblid Berzug raubt 3hr bas Leben.

#### Schwört!

Chor. Bir fcworen.

Albrecht. D Comur!!

Allegro. Meber Felsen und Meere, Durch blinkende Speere, Rett ich dich, auf Ehre, Daß keiner es wehre, Soust schnitte die Scheere Des Todes ihn ab. Ich sehe dich winken,

Die Thränen bir blinfen, D warte boch, Grab!

Arioso. O Mägdlein,
O Blümlein
So wunderschön stille,
Das niemals was wille.

Chor. Seht — ben Helben Seht — ihn — rafen — —

Albrecht. Doch welch mundervolles Stöhnen, Ber ich tief in mir fo flohnen, Banger Uhnung Schauer-Beben, Muß ich in mir machfen feben. .:

Più stretto. Doch nein, ich eile, bich zu retten.

Chor. Gile.

Albrecht. Rettend will ich eilen, bich zu retten.

Chor. 3a.

Albrecht. Gilent, rettend bich mir retten, Rettend eilend fprengen Ketten. Baffage (eineineineilen).

Chor. Sieg ober Tob.

(Sie fcwimmen alle burchs Baffer, ber Rangler fpießt fich felbft an eine Stadete. Albrecht trägt bie Beliebte auf feinem Arme berbei. Der Bergog tommt wuthenb.)

Albrecht ruft: Bater!!!

(Der Bergog ift fogleich gerührt unt jegnet bas naffe Baar.)

Solug = Chor.

Nach Regen folgt Sonnenschein. Die Brude verwandelt fich in eine Glorie, und Alles ift gut.

Sanswurft (tritt tieffinnig und grubelnd ein). 3d ahne mas, und weiß nicht mas. Des Auges Blum' ift ichmergtropfnaß, 3d febe es tochen und überall gabren, Ale wollt die Runft noch eine Runft gebabren. D, ehrliches, beutiches Baterland, Did haft bu verfolgt, mich haft bu verbannt, Um frembartige, ärgere Rarren gu pflegen, Sprich, mar bies jum Beile, mar bies gum Gegen? Den Englander, Spanier, Belichen und Franken Befeelt ftete nur ber Tlug ber Bedanten, Sich felber und feinem Bolf' murbig gu bleiben, Und bu, bentiche Runft, ichwächft im unichlugigen Treiben, Bas göttliches Dir nur vor Allen verlieben, Erfenntnif und Unftog aus Fremben gu gieben. Das haft Du migbraucht in ber eigenen Kraft, Die herrlich und rein aus fich wirfet und ichafft.

Wenn frei von ber Nachäffung eitelem Streben Sie tragen will göttlichen Stoff in bas Leben.

(Das Publifum wirb unruhig, pocht und ruft ungeftum: ber hanswurft ift ein Narr geworben. Moral unnut zc. Schicfale, Mafdinen, Bofaunen.)

(Sanswurft macht einen Rreugfprung und ruft :) Ich verzeibn's, 3br Gnaten. Bitt' iden! Bar mir balt was Erichredlich's geicheb'n. Blagt mandmal mid, weiß felbst nicht wie, Co eine Art Natur-Bhilosophie, 'ne alt üble beutiche Gewohnheit. Raht fich nur felten ber Tollbeit, Bin fo bumm gewefen, ju fruh ju tommen, In 10 Jahren wird's vielleicht beffer genommen. Gind's nit bos auf ben armen Rasperl, Morgen früh fpiel ich ben Berrn von Sasperl. Sat mich eine Urt Bolfstbum erariffen. Sätten wohl recht, batten's mir pfiffen. Morgen bitt ich wieder um Die Ebr. 3d fpiel ben Schneiber mit ber Scheer.

(Bithendes Bravofdrein. Der handwurft wird viermal herausges rufen; fpricht von Rachsicht, Streben und Bieberseben.)

Ein tobender, ergreifender Walzer fiel ein, die Masten verloren zerstreut sich in dem Gewirre, und die Zuschanenden machten nun ihren Gerzen Luft.

— Belde ungereimte Farce — rief ein blauer Domino neben mir — bummes, absurdes Zeug, ein anderer. Man weiß ja gar nicht eigentlich, was es sein soll, ein Dritter.

Ein Spanier. Erlauben Gie, es liegt boch ein tiefer Beift im Gangen, ber mir erstaunt wohlgefällt.

Blauer Domino. Saben Gie es benn gang gefaßt und verftanben?

Spanier. Rein, bas nicht, aber es hat boch fo etwas — Blaner Domino. Ich fage Ihnen, es ift schlecht, ich tenne ben Berfaffer, ober ich mußte mich sehr irren, und aus bessen Gehirn entspringt nichts Bernünftiges, die schlechten Berse —

Sanswurft. Aha, blauer Ritter, icheuf mir eine Lange. — Schnell verichwant ber Domino.

Hanswurst. Ha Spiegelberg, Recenfeut, ich kenne Dich. (3bm nach.) Um Aredeuztische eilte ein niedliches Bauermädchen auf eine Türfin zu. Uch, was ist es Schade, daß Du das nicht gesehen haft. Da war Dir ein allerliebster Aufzug. Die Eine war gar hübsch angezogen, sah etwas langweilig, aber boch freundlich aus, die Andere schnitt Dir Gesichter zum Tottlachen, ach und dann wurde es se berrlich schauerlich, Suh! es war gar zu schön. —

Ein Bigenner. 3a, es mar göttlich.

Nein, rief mein Dichter aus, und fette bas eben zu leerenbe Glas Bunsch vom Munde; was sind bas für verftuchte Urtheile. Der Eine findet's dumm, der Andere göttlich, ber voll tiefen Sinns, weil er's nicht versteht, die himmlisch wegen ein paar hübscher Lappen.

Felix. Lieber Freunt, hier haft Du bas Bublitum aller Orten und Zeiten en Miniature, so glaubt sich jeber hansbampf für seine paar Groschen Legegeld befugt, über Dinge abzunrtheilen, die er nicht versteht, nie durchdachte, und wirft Jahrelanges Studium eines Kopfes durch seinen Beifall oder Miffallen zu Boden, indem er sich von seiner augenblicklichen Laune leiten läßt, die ihm vielleicht dieß im gegenwärtigen Augenblicke himmlisch vorspiegelt, was er in einem andern langweilig sindet. Ein ungeschickter Statist, der eine Scene verdirbt, ist ihm hinreichend, das Ganze schlecht zu sinden, und so sind ber kerren Knustrichter ber Gallerie, wie der Logen und bes Parterre.

Dihl. Du haft recht, ich habe bas meiftens gefunden, auch untericheibet fich befonbere bas Sonntage-Bublitum von bem ge-

wöhnlichen fehr: das gemeine Batt fäuft und frift vorher gut, und will nur unterhalten sein, sucht ein Donauweibchen, lacht fich halb tobt, klatscht, ruft ein Baar heraus, und siehe, das Ding macht furore.

Felix. Der noble Bobel hört bann bavon, will es anch sehen, schimpft, geht aber wieder hin, und so verdirbt sich der Geschmad. Denn sehr wahr ist die Behauptung, daß man sein Bublitum ziehen könne. Gieb ihm sauter gute Kunstwerfe, und es wird endlich unter biesen auch wieder die besten hervor zu finden und zu unterscheiden wissen.

Dibt. hör einmal, Bruber, jo fehr ich Mufit liebe, aber, unter uns gejagt, Gure beillofen Opern haben auch viel verborben.

Felix. Da fommst Du an meine empsindliche Seite. Wie oft soll ich Dir noch beweisen, daß, so wahr auch die Bemerkung theilweise sein mag, doch im Ganzen —

Ein Dieb, — ein Dieb, haltet ihn! hier! nein, ba! — schrieen hundert Stimmen. Allgemeine Berwirrung entstand, ich war augenblicklich von meinem Freunde getrennt, und drängte mich durch die Masse, ihn wieder zu finden, als eine tiesverhüllte Masse mich beim Arme faßte. — Sie haben gesunden, mein Prinz. Ich maß ihn von oben bis unten, vermuthete einen Spaß, und wollte weiter, als er mich wieder anhielt — ersennen Sie mich doch, mein Gnädiger, bin ich denn wirklich so unkenntlich, daß E. Durchlancht selbst ihren treuen (er raunte einen mir ganz fremden Namen Dario in mein Ohr) nicht erkennen?

3 d. Mein Berr, Gie irren fich in mir.

Maste. Rein, ich irre mich nicht, E. D. famen früher, als ich Sie erwartete, aber eben recht. D eilen E. D. es ist hohe Zeit, Emilie — Wie Emilie! rief ich, und tanjend Ahnungen durch-flogen mein Inneres, indem meine gespannteste Aufmerksamkeit an dem Fremden hing. —

Maste. Run ja boch, Emilie tangt bort leibenichaftlich, und endlich ift ber gludliche Zeitpunft burch meine viele Anftrengung er-

ichienen, in bem 3hro D. bas Biel Ihrer Buniche erreichen, ober wenigstens fich ben Beg bagu babnen fonnen.

3 d (voll innerer Butb). D Gie Bortrefflicher! babei brudte ich ibm bie Sant, bag er hatte ichreien mögen.

Maste (ben Schmerz verbeißent). Ja, ich fonnte mir bas aufwallende Feuer ber Freude bei E. D. benten; boch eilen Sie nun,
ehe meine Anstalten vernichtet werden. Unserer Berabredung gemäß,
habe ich den Lieutenant K. und Wilhelm so instruirt, daß sie immer Emilien umgeben. Sie liebt den Tanz leidenschaftlich, Beide sind vortreistliche Tänzer, ein aufgenöthigtes Glas Bunsch wird dabei seine Wirfung nicht versehlen, das anstoßende Zimmer ist bereitet, wo man sie unter irgend einem Borwande hinsosen wird. Die Tante ist durch einen der Unsrigen, der ihre Ausmertsamseit zu seiseln weiß, beschäftigt. — E. D. erscheinen zufällig in dem Zimmer, die Andern entfernen sich ebenso zufällig. Narketische Düste, und ein Prinz, welche Mittel, um ein so schwaches Hinzespinnst als weibliche Tugend ist, umzuwersen — es kann nicht feblen. —

Raum hielt ich noch an mich. — Die beiten schwarzen Dominos, so fuhr bie Maste fort, mit rothen Febern find unsere Getreuen. Emilie trägt ein einfaches weißes Aleit, mit Lilla Banz bern, bie Schleife unter ber Bruft in E. D. händen soll uns bas Zeichen bes Siegs sein, jest aber erwarte ich schnell bie Befehle, benn nochmals, es ist hohe Zeit. —

Ja, erwiederte ich schnell besonnen und gefaßt, — es ist sehr hohe Zeit, erwarten Sie mich an jenem Pfeiler, ich will selbst sehen und Wilhelm unterrichten. — Balt hätte ich bas Beste vergessen, rief er mir nach. — Die Loosung ber unsrigen ist — Freude! — Gut, rief ich, und verschwand in ber Menge, meinen Freund Dihl aufzusuchen. Heere von tobenden, quälenden Gefühlen kämpsten in mir, tausend Pläne durchtrenzten sich in meinem Inneru. Ich wählte und verwarf, und boch waren die Augenblicke so kossen Kamen Emilie hin geräthst du so in Fener? Wer blirgt dir dasur, daß bieses die Emilie ist, die du meinst? Doch wenn auch nicht, hier ist

von Bernichtung eines Bubenftude bie Rebe, baber frifc Sant ans Bert, und nicht erft untersucht. Da rannte mir, o Blud, mein Dichter in bie Sanbe, voll Frende umarmte ich ihn als wie nach langem Wieberfeben, und flar ftanb's auf einmal vor mir, mas ge-Dier giebt's etwas fur bich zu thun, ein Bagftud. icheben muffe. aber ichnell und mit Klugheit. Er. Bortrefflich, nur wie? wo? mann? - 3ch erflärte ibm mit ein paar Worten ben Berlauf ber Sachen, und bat ibn, nun eilende zu bem tangenden Baare ju geben, ben Tangern bie Loofung juguffüftern, Emilien obne Umftanbe am Urme an nehmen, felbft wenn fie fich ftranben follte, nicht uadgugeben, und fie fo in ben nachften beften Bagen gu werfen und nach Saufe zu bringen, indeffen ich mich andere masfiren und ben Ausaang ber Sade abwarten wollte. - Die Lilla-Schleife unter ber Bruft bringft bu mir als Babrzeichen beines glüdlich vollenbeten Auftrage mit, und unn eile, fliege, bie Freundschaft, ja bas Leben beines Freundes, fleht bich barum an. - Dibl. Gei nicht fo curies, bas ift gang ein Cafus für mich, ich bele bir fie aus gebntanfend Teufeln beraus, verlag bich auf mich.

Fort eilte er, und ich wechselte meine Maste. Der erste Drang ber answallenden Leidenschaft war vorüber, und ich ließ unn mein Selbst vor mir ruhig die Musterung paffiren; benn bas handeln war Werf des Angenblicks, des innern Dranges gewesen, von bem ich mir feine Rechenschaft geben konnte.

Warum haft du sie nicht selbst gerettet? fragte der Kopf, und leise antwortete das Gefühl, — das sich zu gern in dem Gedanken wiegte, meine Emilie müßte die Gerettete sein; — daß es die Gewißheit vom Gegentheile nicht hätte ertragen können, daß daher die gefällige Phantasse gleich einen Ausweg zu finden wußte, der sich ja sogar mit dem schönen Titel der Uneigennützigkeit stempeln ließ. Leben denn Herz und Kopf im ewigen Kriege mit einander, sinchen sie sich denn immer gegenseitig zu überlisten, soll die Rechte nie wissen, was die Linke thut, selbst wenn sie es sieht? — ewiges Räthsel dir und andern Wenschen! — —

Beobachtend naherte ich mich Dario, ber mit allen Zeichen ber lebbafteften Ungebuld noch an feinem Bfeiler lebnte.

Endlich mochte es ihm boch zu lange bauern, benn er verließ ibn und verschwant. Ginem Tranmenden gleich, mantte ich berum, voll Erwartung und Furcht über bas lange Ausbleiben meines Freundes. Ich, lag mich, fuhr ich ärgerlich einen gubringlichen Polichinello an, ter mich mit feinen Spagen unterhalten wollte. Run, nun, nur nicht fo trotig, mein Berr, fagte er, und hielt mir Die Lilla-Schleife vor bie Mugen - Ach Du! in tiefem Aufzuge, eile, ergable. - Alles mit Rube, Berr Bruber, erft ein Glas Bunfc. Bir aingen in ein Seitengimmer, und nach einigen berben Bugen löfte fich Dibl's Bunge. - Alles ging vortrefflich, ich gab meine Loging, man war boflich, ich nahm Emilien an ben Urm, fie verwunderte fich, ich führte fie meg, bas nahm fie übel, ich bringe fie au ben Bagen, ba ichrie fie, und batte mir bei einem Saare bie gange Beidichte verborben. 3ch machte ihr benn in ein paar Worten begreiflich, baf man ihrer Ingent zu nabe treten wolle, baf ein unbefannter Ebler, bas bift Du, Berr Bruber, mir ben Auftrag gegeben. batte, fie auf biefe einzig mögliche Art zu retten, und bag fie bem Rutider nur in Gottes Namen ihre Bobnung anweisen fonnte.

Da hattest Du bas nette Geschöpfcheu sehen sollen, wie es Thranen ber freudigen Dantbarkeit vergoß, daß es einem selbst ganz curios ums Berz wurde.- Und gar zu Hause, als sie sich ganz in Sicherheit sah, die Maste abnahm, das Engelgesichtchen mich ausah, und bei meiner Bitte um die Schleife, mit ben rührendsten Tonen ihren Dank stammelte, ba — herr Bruder, da beschloß ich, wenn's nicht De in e Emilie ift, so bin ich so frei und liebe fie!

- 3 ch. Mun, und weiter, wie verliegeft Du fie?
- Er. Ja, sieh, bis hierber war's eigentlich eine lederne Commission gewesen, ohne sonderlichen Spaß, ich war also fo ted, das Ding auf meine Beise zu variiren, andzuführen, und einige Contra-Subjekte hinein zu verweben.
  - 3 d. Du wirft boch nicht -
  - Er. 3a, bore, wie ich fie vertieß, ba fiel mir auf einmal

ein königlicher Spaß ein. Ich blätterte in dem Register meiner Bekanntschaft nach einem frenndlich gemüthlichen Wesen, das nicht zu
ber graufamen Race gehörte, und gleich zu sinden wäre. Es siel
mir eins ein, und auf der Treppe kehrte ich noch einmal um, und
erbat mir von Emilien ihren ganzen Anzug.

- 3 d. Sa, Abideulicher! bas Rleib, bas fie trägt, wollteft Du -
- Er. D fei still, Du sprichst wie ein Berliebter, bas heißt bumm, kurz, ich erhielt bas Kleid, flog bamit zu einem Püppchen, kleidete es darein, instruirte es etwas, sagte, es sei was zu verdienen, wenn sie es gescheidt machte, schleppte sie in den Saal, übergab sie einer der schwarzen Masken, der ich befahl, sie in das bewußte Zimmer zu bringen, und eben als ich meine Operation vollendet hatte, trat der Prinz, den ich recht gut kenne, in den Saal.
  - 3 d. Und nun?
- Er. Ja, nun weiß ich weiter nichts, als baß ich meine Pfendo-Emilie ihrem Schickfale überließ, mich umgog, und nun als bemitthiger Stave vor Dir erscheine.
- 3ch. Du haft ba einen unüberlegten Streich gemacht, ba Dich bas Marchen fennt.
- Er. D bafür forge nicht, berlei bekömmt mich selten und nie allein zu sehen, zubem ift es eine neue Acquisition, die erst angestommen. Aber was Rechtes gabe ich barum, wenn ich die versluchten Besichter sehen könnte, die S. D. schneiben werden, wenn sie statt bes spröden Tugend-Engels so ein frommes willfähriges Täubchen sinden.
- 3 ch. Bei alle bem fint' ich für gut, bag wir uns entfernen. Du weifit nun boch Emiliens Wohnung?
- Er (ichlägt fic vor ben Ropf). 3ch Efel, nein, über meinem ichonen Blan habe ich gar nicht baran gebacht, barauf acht zu geben.
- Ich. Also alle Hoffnung wieder verschwunden, je zu entdeden, ob sie es war oder nicht? Komm, ich bedarf der Ruhe und dies Gewirre fröhlicher Menschen ekelt mich an.

Schlaflos durchwachte ich die Racht. Gebankenlos durchträumte ich einige Tage. Ich war in jener unglückleigen Stimmung, in der leidenschaftliche Menschen so oft sich sinden, weil der Stoff des Unglücklich-Fühlens mehr in ihnen liegt, als von außen erzeugt wird. Wo andere Menschen bloße Freude fühlen, möchten sie jauchzen. Wo Andere wehmüthig werden, verzehrt sie der Schmerz. In Extremen leben, fühlen, handeln sie. Und eben diese unendiche, Alles umfassende Wärme, die allein Schillers "Seid umschlungen Millionen — diesen Kuß der ganzen Welt" — versteht, ist es, was ihr Unglück im Gefühle nie zu füllender Leere in Ihrem Innern erzeugt.

Ich fich zur Musik und hoffte, von biefen Leidenschaften getrieben, ja bis zur Fieberhite entstammt, mein Gefühl in Tönen aussprechen zu können, aber umsonst. Ein Chaos waren meine Ibeen. Die Fülle meiner Empfindung verschlang sich selbst gebärend wieder, und stumpfes, gedankenvolles Nichts-Denken war das jedesmalige Ende.

Die gewöhnliche Bemerkung also, ber Luftige könne gut luftig und ber Traurige gut traurig componiren, — wurde au mir zu Schanden. Wer diese Bemerkung nachsagt, kennt den Menschen nicht. Alles Tief-Empfundene fühlt sich, aber sagt sich nicht. Der Moment, Geistes-Produkte zu erschaffen, muß in jener gewissen ruhigen Stimmung als Grund-Element sich bewegen, welche, eigner, in dem Augenblicke willkürlich erzeugter Begeisterung fähig, das individuelle Ich, so zu sagen, ganz zu verlassen und in das andere, das zu schaffende, überzugehen im Stande ist. —

Dieser Zeitpunkt war nun für mich nicht ba, und nur nach und nach kennte ich wieder meiner Ruhe habhaft werden, indem ich nach diesem letten Zufalle, — ber mich so glüdlich meiner Emilie zu nähern schien, und doch wieder meine schönen Träume in ihr altes Nichts zurücksinken hieß, da aller Nachforschungen ungeachtet keine Spur mehr von ihr zu entdesen war — sest überzeugt ward, daß ich sie nie sinden würde, daß das Schicksal sie mir nicht bestimmt

habe, und Bernunft und Ueberlegung mir endlich auch weis machten, ich werbe mich beruhigen, ja, fie vergeffen — können.

Der zufällige Anblid meines Masken-Kleides wedte wieder sehnsuchtsvolle Erinnerungen an sie in mir auf; mechanisch fuhr ich in die Tasche des Rocks, den ich jenen Abend anhatte, fand ein Bapier darin, und erkannte es beim ersten Anblide für das Gedicht, welches mir der Teufel zum Componiren gegeben, und das ich auf die nächste Redoute zu bringen versprochen hatte. Daß es an eine Emilie gerichtet, war mir ja hinreichender Beweggrund gewesen. Aber jett wollte ich auch dessen Inhalt meinen prüfenden Bliden unterwerfen. Ich las — —

Der herzliche liebe Geist, ber im Ganzen leuchtete, begeisterte mich. Beim zweiten Lefen stand die Melodie klar vor meiner Seele, und ich eilte, sie zu Papiere zu bringen, und mahrend des Niedersschreibens vollends zu feilen und zu runden, als mein Freund Dihl mich bei der Arbeit überraschte.

- Ra, Gott fei Dank, endlich wieder ein zufriedenes, heiteres Gesicht, benn Du arbeiteft; ftore ich?
  - 3 ch. 3mmer, und nie. Sprich nur fort.
- Dihl. Sieh, bas ift mir unbegreiflich, und ich habe Dich schon lange fragen wollen, wie Du ein Gefpräch führen und babei arbeiten kanust.
- 3ch. Ja, lieber Freund, ich möchte beinah mit Plato glauben, ber Menich, ober wenigstens ich, habe zwei Seelen; wenigstens habe ich offenbar zwei Dinge in mir, wovon bas eine bas Ton-Wesen, und bas andere bas zum Gesprächsel abgerichtete ift. Denn ich kann sehr bequem von ganz andern Gegenständen zusammenhängend sprechen und boch, mit voller Seele und ganz von meinem Objekte erfüllt, Ton-Ibeen bilben und componiren. Doch muß ich gestehen, baß es mich angreift, und ich mich babei wie ein Magnetisstrer be-

finde, ba ber Mund von Dingen fpricht, von benen er eigentlich nichts weiß und nichts bentt.

- Dihl. Und ift Dir bas bei allen Arten von Componiren gleich?
- 3ch. Rein, boch nicht gang, die sogenannten eigentlich strengen Kunst-Arbeiten, als Fugen 2c., halten mich mehr ab, beibes zu verseinen.
- Dihl. Das ift furios, benn ich follte benten, just bei bem Beng brauchte man am wenigsten seine Einbildungstraft zusammen zu nehmen, und bafür nur seinen Kirnberger Fux, Wolf, ober wie bie Thiere alle heißen, gehörig im Leibe zu haben.
- 3ch. Ach, eigentlich thut es einem bei biefen abstratten Arbeiten am nöthigsten, bas Gefühl als Leitstern zu haben, bamit man nicht burch die Schulgelehrsamkeit und ihre Künfte sich in ben trodnen Sanb ber Langenweile leiten läßt.
- Dihl. Da Du jett so vernünftig mit mir sprichst, machst Du wohl keine Fugen?
- 3ch. Daß ihr Laien bie armen Fugen nicht ungeschoren laffen tont nein! ich habe eben ein Lieb componirt.

#### III.

Dem Gesellschaftszirkel entronnen, betrete ich mein stilles, einsames Zimmer, und wohlthätig umfaßt mich die Debe, die mir wenigstens erlaubt, den selbstauserlegten Zwang abzulegen, der mein Inneres vor der Welt verschließt, — der durch Kampf mit den Berhältniß-Stürmen errungen zu einer äußeren Ruhe sich formte, so, daß Wenige unter meiner freundlichen, und vielleicht sogar fröhlichen Hülle, den Gram suchen werden, der mich verzehrt, und meinen Geist und Körper benagend aufreibt.

Rur unter bem Drude bebt fich bie Belle, nur gebrudt zeigt Die Stablfeber ihre Schuellfraft, und Die ungunftigften Berbaltniffe und Lagen - nur gebahren große Männer. - Dann fteht bie Unwartichaft auf Großes fest begründet in mir, benn nie bat wohl ein Sterblicher fich widerlicherer, unterbrudenberer und talentlabmenberer Umftanbe ju rubmen gehabt, ale ich. Bei ben fleinften wie bei ben bebeutenoften Unternehmungen meines Lebens marf mir bas Schidfal feindliche Dinge in ben Beg; und gelang mir je etwas, fo waren gewiß die überftiegenen Sinderniffe, übermundenen Schwierigfeiten, unglaublich, und verbitterten ben Benuf. Gine beinabe förmliche Stumpfheit gegen alle Schidfal8-Schläge ift ber einzige Bewinn, ber noch bas bochftzermalmenbe Gefühl mit fich bringt, baft felbit bie Freude feinen reinen Gindrud mehr auf mich zu machen im Stande ift, weil gefpenfterhaft bie feste Ueberzeugung mit ibr Sand in Sand vor mich tritt, bag ich fie nur verbittert geniegen Bom Mutterleibe an befchrieb mein Lebenspfand andere Linien als bie eines jeben anbern Menfchen. 3ch erfreue mich nicht ber Erinnerung frob burchagutefter Rinberigbre : fein freies 3unglingsleben erhob mich. Im Alter bes Jünglings ftebe ich ba, an Erfahrung ein Greis, Alles burch mich, Alles aus mir, nichts burch 3 d habe nie geliebt, benn nur gu balb zeigte mir immer meine Bernunft, baf alle Beiber, von benen ich Thor geliebt gu fein wähnte, nur aus ben erbarmlichsten Antrieben mit mir fpielten, Die eine liebelte mit mir, - weil ich vielleicht ber einzige Mensch unter 40 Jahren im Orte war, Die Aubere lodte Die Uniform, und die Dritte glaubte vielleicht mich zu lieben, weil fie bas Beburfniß zu liebeln hatte, und ber Bufall gerade mir ben Gintritt in ihren hauslichen Birtel verschaffte. Dein Glaube an Die Beiblichkeit, von ber ich ein bobes 3beal in ber Bruft trage, ift babin, und also auch ein großer Theil meiner Ansprüche auf menfdliches Glud. Wenn ich nur je eine fante, Die fich wenigstens Die Muhe geben wollte, mich fo gefchieft zu betrugen, bag ich ihr glaubte. Wie bantbar wollte ich ihr auch beim Ermachen bafür fein.

Ich fühle es, ich muß lieben, ich bete die Weiber an, und haffe, verachte fie — ich kannte nur die zarten Bande der Bruder - und Schwester-Liebe, meine Mutter starb mir früh, mein Bater liebte mich überzärtlich, und trot aller Achtung und Liebe, die ich ewig für ihn hege, entzog ihm diest mein Bertrauen. Ich fühlte ihn manchmal schwach gegen mich, und diese Liebe verzeiht sich nie.

Freunde glaubt' ich gefunden zu haben. Die Gewohnheit meines Umgangs hatte sie an mich gefesselt, wir trennten uns und ich war vergessen. Ich warf mich der Kunst in die Arme, betete die großen Künstler abgöttisch an, und fand sie endlich bei der gesuchten Bertraulichkeit mit ihrem Götterthume, beinahe zu mir herabgezogen. Die Meister widersprachen sich, was sollte der Lehrling thun? Lägen nicht in dir, göttliche Kunst, die Regeln, dich zu fassen, ich wäre verloren gewesen. Und du, meine einzige Erquickung, mein Alles, auch du tannst feindlich vor mir stehen, und mich, indem ich glübend dich umfasse, im Gesühle meines Nichts vor dir zu Boden stoßen. Hertues Kleid der Menscheit, alles umengende Berhältnisse, ihr seides steid der Menscheit, alles umengende Berhältnisse, ihr seide es, die mich mit mir, mit meinen Freunden, der Kunst und Gott entzweien, indem ich euch Allgewaltigen mich füge, zernichte ich mich, indem ich lache, vergehe ich, und bei einem Bonmot spreche ich mein Todesurtheil.

Kurz, Erbärmlichfeit ist das Loos des Menschen, in nichts der Bollfommenheit nahe, stets unzufrieden, uneinig mit sich selbst, ist er ein personisizirtes schwankendes, immerwährendes Treiben, ohne Kraft, Willen, Ruhe. Denn das Momentane aller dieser Dinge als Erscheinungen ist nicht zu rechnen, und selbst diese Aeußerungen, die aus der Fülle meines Ichs kommen, sind der Beweis davon.

#### IV.

#### Don Juan.

Das Barterre mar ziemlich befett, bie Logen leer und bas bewies mir augenblidlich, hatte ich es auch nicht ichon gewußt, bag etwas Gutes aufgeführt wurde. 3ch pflangte mich in die Mitte neben ein paar Menichen, von benen ich am wenigsten Störnug erwartete, indem ber eine, bas Rinn auf feinen Stodfnopf geftust, verftoblen, ale gebore er nicht bierber, Alles von ber Seite betrachtete, burch manchen Seufzer, wenn fo ein junger Brillen-Mosje vorbei fcwebte. fein Bedauern und Erstaunen verbarg, und durch feinen Angug und ganges Wefen, bas bem Zuschnitte einer Bravour-Arie aus Leo's Beiten entsprach, mir bewies, bag er um funfzig Jahre früher, als ich, geboren fein mußte. Dein anderer Rachbar, mit marfirten Befichtszügen, funtelnden Augen, und in fcmarger Berrude, mufte in Italien gewesen fein, benn, über bas lange Warten ungebulbig, brummte er manche Gebet- und Fluchformel vor fich bin, und bezeigte fich nur gulett, als es ihm zu arg ward, als guter Deutscher, . burch ein ehrliches Rreugbonnerwetter.

# Randbemerkungen beim Entwurfe des Plans zu Tonkünftlers Leben.

Riefel. Weltwellen machen ihn rund, bis bas Moos ber Liebe ihn fest halt.

Der Sachsenspiegel ichreibt von herumziehenden Mufikanten : einen Mufikanten muß man nicht unter ehrlichen Leuten bulben.

Befanntschaft Dibis. Thure zuschlagen; es fällt Jemand bie Treppe herunter und auf ihn, rafft sich schnell auf, umarmt ihn auf ih Feurigste, bankt für bas Glüd, bas er gehabt, auf Felix zu fallen. "Mein herr, sind Sie toll, ober halten Sie mich für einen Narren?"
"Ber sind Sie?" "Ach, ich bin gar nichts; aber barf ich fragen, wer Sie sind?" Ich, seufzend: "auch eigentlich nichts. Doch nennt man gewöhnlich Leute meines Gleichen Kunstler. Ich mache auch Kunststüde; z. B. einen Berleger zum Bezahlen zu bringen und bergleichen wenn es Ihnen gefällig ist, fangen wir gleich bei bem zweiten Jahre unfrer Bekanntschaft an ze. "

Rapellmeifter Strich, ber Alles ftreicht.

Bifchen aus bem - er Barterre.

Die frittelnden Hörer, die endlich ihre Ohren zu einer Art von Stelettir-Wertzeugen geformt hatten, wo das Empfangene augenblidlich des Blüthenstaubes beraubt, auch Marf und Knochen durchwühlt wird, um sich dann später gelegentlich allenfalls beim Bahnstochern einem gründlichen wohl erlaubten Enthusiasmus zu überlassen, ober wenn es nöthig, ihn erft selbst zu arrangiren.

Italienische Cabenzen, ein Geruft, an bas ber Sänger feine besten Bretiosen hängen fann, und sie nach Wohlgefallen schmidt. Das schwarze Geruft bei einer Illumination.

Rapitel mit Notenbezeichnungen 2c., bie am Ende, wenn er fein Leben überblickt, in einen Choral-Schluß endigen, und vorher einen Cirfel-Canon bilben, ber vor= und rnichwarts baffelbe giebt. Bild bes menschlichen Lebens überhaupt.

Mein Stil kommt mir bunt, und weil er oft seinen Gegenstand erschöpfen möchte, etwas preciös und bombastisch vor. Doch kann ich mich nicht von ihm trennen, so sehr ich eines Goethe, Schlegel 2c. Klarheit ehre und innig liebe. Es mag vielleicht just das Musikalische in mir sein. Die vielen bezeichnenden Beiwörter sind fast das, was das Instrumentiren einer musikalischen Ide ist, von der ich mir bewußt bin, sie ganz so wirkungsvoll, als ich mir sie denke, wieder geben zu können, was mir aber beinahe nie von den Ideen gelingt, die ich durch die Sprache einem zweiten verdeutlichen möchte.

Das Schwerste ift, ben Beifall bes Thoren zu ertragen, und man fann sich gebulbig auspfeifen lassen, mahrend man bei bem Bravo bes Unverständigen ihn gern hinter die Ohren schlagen möchte. Wer das verwinden und hinunterschlucken kann, hat es schon weit in der Selbstverläugnung und Weltklugheit gebracht, und ich gratulire.

Bezeichnung gewisser Kunst: und Zeit-Spochen, durch sich überall ähnliche Formen und Gebräuche im Leben und der Kunst. Beinahe auf einige Takte, Berse und Ceremonien zu reduciren, z. B. er st e Epoche, vor Luthers Zeit. Durch scharfe Zeichnung, kurz, halb Carricatur beswegen. Alles Alte steif und ehrenfest, pedantisch die Reifröde. Tänze eben so. Das Edigte und Hölzerne, Spitzige, wie die alten Kommoden, und die Guiguen, Sarabanden zc. im Gegensatze.

Zweite Epoche. Bon ben meift bacchantischen, wolluftigen, übermuthigen Tangen.

Rurge Cpoche mit Gegner 2c., von Blebel und zum Theil Sandn. Schein von Unverftundlichfeit Alopstode und Mogarte.

Dritte Epoche. Schnelle Ariege, schnelle Tempo's, Borsftellung bes alten und neuen Allogro, wie sie an einander vorbeislaufen. Mystif und Romantif in der Dichtfunst und Musik. Komisches Beispiel. Isegrim.

# Einzelne Gedanken und Aotizen, ohnstreitig zur Benutung bei Fonkunflers Seben bestimmt.

Trennung bes Theoretijchen und Braftischen. Das Lettere muß von Jugend auf uns angeboren und mit erzogen sein, als zur Natur und bem Leben gehörig, und später, wenn ber Berstand chnebies reifer wird, barf er urtheilen und wägen und besonnesner geben.

Es ift bod etwas gang Eigenes im Leben , bag man fo oft ge= gen bie, bie man am liebften und fefteften im Bergen tragt, fich folder Fehler foulbig macht, ba man boch bei gewöhnlichen Menfchen und Beidhaften fo gern flint bei ber Sant ift, mit umgebenber Boft gu Binge es mir allein fo, und allein Dir gegenüber, fo wurde ich bas mir unbegreiflich und unverzeihlich finden; aber ba bas vielen meiner beften Freunde fo mit mir, und mir fo mit ihnen geht, fo glaube ich wohl zu fühlen worin es eigentlich fitt. halb und gang Fremden nabert man fich in einmal feftgeftellten Formeln, fagt ihm nichts mehr und nichts weniger, als eben zu ber besprocenen Cache nothig ift, und fomit ift Alles abgethan. fo bem Freunde. 3hm etwas halb zu geben, widerftrebt bem lieben= ben Gefühle. Man will ihn gang mit fich leben laffen, ihn in ben Freuden= und Leidenfreis führen, ber uns umgiebt. Für ibn icheint uns jete Rleinigfeit wichtig , und am Abend eines jeden Tage mochte man ibm benfelben vorlegen fonnen. Je weiter ber Raum, ber fie trennt, je feltener wird ber 3been-Austaufch, und haben Umftanbe uns einige Zeit verhindert, ihnen unfer Leben und Gein mitzutheilen, fo befällt une jenes unbehagliche Wefühl, ale hatten wir ihnen etwas vorenthalten, was nicht, ober boch febr fchwer, nachzuholen fei, und jo tommt es endlich, bag eine icheinbare Aluft entsteht, Die ichmerzlich genug ift.

Das scheinbar abgeriffene Phantastische, was mehr Phantasiestüd als gewöhnlich geregeltes Musikstüd erscheint, ist ohnstreitig,
wenn es etwas ist, nur ganz bedeutenden Genie's möglich — die sich
eine Belt schaffen, in der es nur scheinbar bunt zugeht, die aber gewiß den wahrgefühltesten innern Zusammenhang hat, wenn man sie
mitzufühlen im Stande ist. Aber in der Musik, deren Ausbruck so
viel Unbestimmtes hat, und wo dem individuellen Gefühle so viel
selbst zu fühlen übrig bleibt, ist es höchstens nur einzelnen ganz
gleichgestimmten Seelen möglich, mit dem Gefühlsgange, der sich gerade auf diese Beise entwickelt, gerade diese Gegensätze nothwendig

findet, gerade diese Meinung allein für wahr halt, gleichen Schritt zu halten. Des wahren Meisters Sache jedoch ift es, hochwaltend über seine wie über andere Gefühle zu herrschen, und das Gefühl, das er aufstellt, festgehalten in sich selbst blos mit den Farben und Rüancen wieder zu geben, die sogleich ein vollendetes Bild in der Seele des Zuhörers schaffen.

Die wahre Geschichte ist oft bas Unwahrscheinlichste, und würde im Gewande ber Dichtung für ganz unsinnig ausgegeben werden; aber bas ist die eigene Bizarrerie bes Lebens, daß es das Naheliegenbste überspringt, und badurch die Wahrheit zur Fabel stempelt. Man könnte also fast sagen, es sei nicht Alles wahr, was wirklich geschehen sei; oder es giebt Dinge, die sich begeben haben, erzählt aber zur Lüge werden.

Das Geschenk einer Sache, Die nur einmal vorhanden, oder selten ist, erhält dadurch so hohen Werth, weil es wie ein Geheimniß zwischen zwei Liebenden besteht, das vielleicht alle Welt sieht, aber das boch für Besitzer und Geber einen magischen Schleier des süßen Liebes-Geheimnisses hat.

Bon welcher Wirfung ist dieser llebergang! Sa! nun wird die in drei oder vier, oder gar nur in einem Tatte bestehende Modu-lation genommen, und in den geistigen Beingeist gesetzt. Wodurch sie herbeigeführt, warum sie so und nicht anders wirfen muß, weil sie so gestellt ist, daran benkt kein Mensch. Es ist so, als wollte man eine einzelne Nase, oder einen glücklichen Lichtpunkt aus einem Gemälde schneiben, und einzeln als Narität zeigen. Die Zusammenstellung ist's und nicht die Sache.

Berberbliche Wirfung ber Aneftoten von großen Meistern als Schnellarbeiter zc. auf junge Gemuther, und ubles Nachaffen zc.

Die Wahrheit ift ber fich immer gleiche göttliche Strahl, ber fich nur burch bie Seelenwolfen bricht und bem Prisma ber Phantafie feine verschiebenen Farben leiht.

Sitelkeit und Eigenliebe behaupten unter allen Umftanden bei den Weibern ihre Rechte, man schmeichle ihnen, wenn und wo man will, selbst unter den traurigsten Umstanden, immer schlürsfen sie den bargebrachten Weibrauch mit Bergnügen. —

Die bösen Leute, besonders die deutschen Componisten, wollen ber italienischen Oper wohl Arges nachsagen: so behaupten sie 3. B., die besten der Italiener hätten gar keine Charasterzeichnung. Doch das ist wohl etwas übertrieben: es fällt doch Alles so in's Gehör, und die Melodie geht doch über Alles. Es ist wahr, daß dei dieser Oper gerade die Prima donna das Ungläd gehabt, heiser zu werden, daß der berühmte Componist, um seine besten Stüde nicht zu verlieren, ihre Arie in einen andern Ton setze, damit sie der Primo dasso vortragen konnte, wogegen die Seconda donna des Bassisten Arie übernahm, ohne daß ein Mensch ein Bergreisen im Charakter hätte dadurch merken können, aber das ist doch die Schönheit der wahren Musik, die dann gefällt, es mag sie singen wer will, und sie mag aus einem Ton gehen wie sie will, doch stets die wahre ist. Universalität und eine italienische Arie passen zu allem, daher ich behaupte, die italienische Musik ist die erste.

# Compositions-Routine.

Gebanken, ober bie Seele, muffen wie ein anderes Glieb bes Körpers genahrt und gezogen werben, um in einer gewiffen Form

zu benken. So fehlt es bem Theater-Componisten eben so wenig an Fähigkeit, gute Symphonien zu schreiben, als umgekehrt. Das erste Stück einer andern Gattung ist immer das schwerste, es ist leicht in Nachahmung zu verfallen, hat man erst eins gemacht, seinen Ibeengang in dieses neue Modell gepreßt, so geht es; daher Hand so groß in Symphonie z. Alle Melodien bekommen unwillkürlich diesen Charakter, diesen Zuschnitt. Das Genie ist universell, wer es hat, kann Alles leisten, Umstände, Zusälle sormen es. Es ist nicht mögelich, in allen Stilen und Gattungen zu gleicher Zeit groß zu sein, man ist es aus eben diesen Gründen nur periodisch in einem Fache, alle guten Opern kommen einander nahe.

Mufit=Catalog ber beliebteften Arbeiten:

- Die Schöpfung, für 1 Flöte. Die Schlacht von Aufterlit für 2 Guitarren.
- Die Jahreszeiten, für 2 Flageolettchen, arrangirt von A. E. Müller in Leipzig.
- Mufitalisches Blumenförbehen, eine Monatsschrift für gebildete Dilettanten zum Gelbstvergnügen am Clavier ober Forte Piano enthaltenb:
- Das Finale bes erften Utts aus ber Oper: Don Juan mit gehörigem Fingerfage, für eine Singftimme eingerichtet.
- Die Leonore von Bürger und bie
- Rindes = Mörderin von Schiller, nach befannten Bolfsmelobieen arrangirt.

Ein Stern ift bas auf ben Rod genagelte Batent, Alles, mas man jagt, mit einer Berbeugung beantwortet zu sehen.

Rur ber innig harmonisch verwandte Ton bringt die Saite zur Erzitterung, er wedt ihr inneres Leben, ohne es zu berühren, ein Glas sprengt ber ihm eigne zu ftarf angegebene Ton. Go fann

auch bes Menichen Berg, triffft Du beffen Ton, ergriffen, bewegt, jum Mitflingen, bis jum Berfpringen gebracht werben.

Liebhabereien. Befonders bewundere ich bas Piano und Forte, bas jeder fich fo zu arrangiren weiß; wenn ich einmal meine Sache gelernt habe, fo will ich auch hören laffen, daß ich fie kann.

Stalienische Mufit. Inftrumentation.

Oboi coi Flauti, Clarinetti coi Oboi, Flauti coi Violini. Fagotti col Basso. Viol. 2do col Primo. Viola col Basso. Voce ad Libitum. Violini colla parte.

# Unhang.

# Runfters Liebeswerbung.

Wer versteht benn bie Götterkraft, Die in mir lebt, die aus mir schafft, Bonnigen Schmerz und jubelnde Lust Gießt in jebe Bruft?

Der Lieb' im Arm', Für Freunbichaft warm, Der hohen Runft geheiligt, Giebt's etwas Größeres noch, fo fprich! Mäbel, ich frage Dich.

Brauchst nicht zu schreden, liebes Kind, Feurig auflodert der Künstler geschwind, Aber das ist just der klarste Beweis, Daß er zu lieben weiß. Mein Sinn ist froh, Und nirgendwo Hab' Thränen ich verschuldet. Mabel, ich schaue an Dir Berrliche Gotteszier; Frifch und entschlossen sprich: Junge, ich liebe Dich!

Lieben ift auch freie Kunft, D'rum nicht erschleichen will die Gunft; Liebst Du die Kunst nicht auch in mir, Bieht es mich weg von Dir. Doch, siehst Du ein, Wie hoch und rein Die Kunft und die Liebe heben, Mäbel, so schau' mich an und sprich: Junge, ich liebe Dich!

# Meber den Componiften A-o.

3hr tabelt? Rein, bewundert biefen Mann, Dem einft fein Gott ben Borzug rauben fann, Daß felbst im Scheiben von bem Leben Er nicht ben Geift braucht aufzugeben.

# Der Bravour-Sängerin Tembila.

A.

Bon oben herab, von unten hinauf! Mein Gott, welch ein entfeplicher Lauf!

B.

Man muß es gesteh'n, bag ihr Trillern gelingt, Nur Schabe, baß sie vor Singen nicht fingt.

# An den berühmten Variationen-Schmidt G-k.

Kein Thema auf ber Welt verschonte Dein Genie, Das simpelste allein — Dich selbst — variirst Du nie.

# Erinkfprud.

Die Franen find die Melodie, Die wahrhaft zenget harmonie Des Lebens. Des preif't sie hoch! Denn ohne sie Bar' aller Componisten Müh' Bergebens.

# Anagramm-Charade.

3ch bin ein hehres, ernstes Wefen, Dem wahrer Meister nur gebeut, Der nun, vor allen auserlesen, Dem Dienste Gottes mich geweiht. Denn einsach, fest, und fähig doch der größten Und schönsten Mannigfaltigfeit, Entwidelt er in mir allein am besten Des Wissens, wie des Geistes Fähigfeit.

In frühern Zeiten ba bie Kunst beinah' In ihrer Wiege noch gelegen, Stant ich in meiner höchsten Blüthe ba, Und jedes folgte meinen Wegen, Im Heilig pries ich Gett, Durch händel jubl' ich ihm.

Willft Du mein Befen nun ergründen, Rannft Du es gang in biefen Zeilen finben :

Festigkeit bezeichnet meinen Gang, Unabänderlich ist ber Gesang. Gegensat verbindet sich mit mir, Eins in dem Einen bilben wir.

Drud von Otto Bigand in Leipzig.



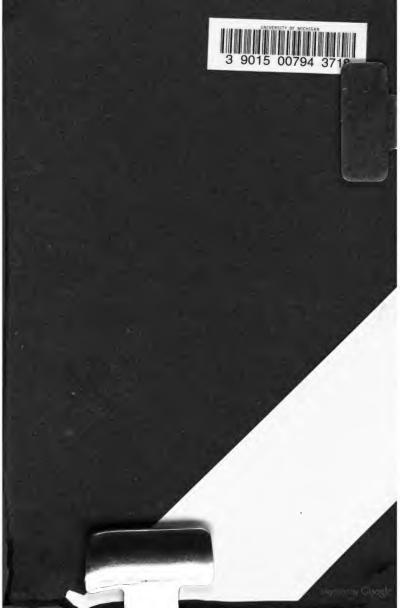

